

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

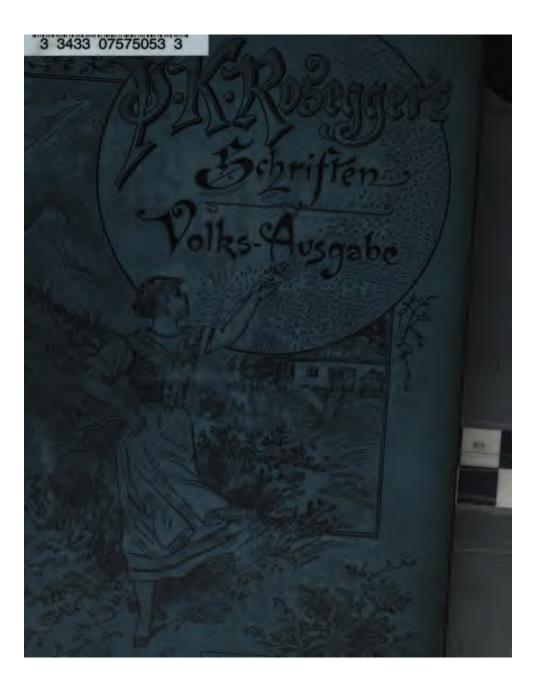





•

•

# Buch der Novellen.

Von

# P. K. Rosegger.

Zweiter Band.

Zehnte Auflage.

Bolks = Ausgabe.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1897.

(Mue Rechte vorbehalten.)

がは日本

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1898.



# Der Höllbart.

m oberen Thale der Enns, wo an den felsigen Hängen des Grimming die alte Heeresstraße vorüberzieht, steht auf einem grauen tannenum-ragten Anger unter dem Sewände das Bild des gekreuzigten Jesus.

Hoch auf ragt ber roth angestrichene Holzpfahl, und bas Antlitz bes Gekreuzigten ist halb erschlossenen Auges empor zu bem kahlen Gewände gerichtet. Die Steine mögen ersweichen, ba ber Menschen Herzen zu Stein geworden, einsander in Haß und Wuth gegenüberstehen, sich martern und morden. Ein wilder Krieg bes Gekreuzigten wegen ist auszgebrochen. Die Gemüther brennen, wahnwitziger Religionstampf wüthet in dem sonst so friedlichen Volke der Alpen.

Bu ben Füßen bes Gekreuzigten war vielleicht gestern noch bas Marienbild mit ben sieben Schwertern in der Brust gestanden; heute lag es zertrümmert am Hange. Witten in dieser Zeit der begeisterten Marienminne hatte sich eine tolle Hand nach dem geweihten Bildnisse ausgestreckt — da war das Unerhörte geschehen. Alle Ordnung war aus Rand und Band, und die Empörung wogte durch die waldschattigen Thäler. Warum, wenn solche Gräuel geschehen an Mariens heiligem Bildniß, warum stürzen die Berge nicht ein? Warum schmelzen die Gletscher nicht vor Gottes Zorn? Grimming, du grimmiger Berg mit deinem erhabenen schneeweißen Haupte, wie kannst du so still und sonnig lächeln im Abendfrieden? Warum speiest du nicht deine finsteren Nebel aus, daß sie die Klarheit des tiefblauen Himmels bedecken und mit Blitz und Hagel niedersahren auf die gottverlassen Welt, die in diesen unglückseigen Tagen Schaaren von Ketzern geboren hat?

O siehe das uralte heilige Bildniß der Gottesmutter Maria, das am Fuße deiner Felsen seit Jahrhunderten brünstig verehrt, mit Kränzen geschmuckt, mit Thränen bezossen worden, das hat eine frevelnde Hand vom Kreuzesstamm gerissen, zerschlagen, in den Abgrund geschleudert!

So wurde geklagt und gebetet bei den kirchlichen Umsgängen im Thale. Aber der Grimming, der muß einen wunderlichen Glauben haben, der feiert zu dieser Abendstunde den wilden Aufstand und die Zerstörung der Bildsaule durch ein schönes Alpenglühen. Und an seinen Riffen hüpfen lustige Gemsen; die sind sroh, daß die neuen, gar gefährslichen Schußwaffen der Menschen zu dieser Zeit nur gegen Menschen gerichtet sind.

Um Fuße bes Kreuzbilbes liegt ein breiter Stein, bie Rniee ber Andachtigen haben Mulben in benselben gebruckt.

Die Heeresstraße ist heute still und völlig verlassen. Der Dietrichsteiner hält die salzburgischen Bässe besetzt. Die Hausen bes Volkes haben sich gen Schladming gezogen. Nur ein einziger Mann wandelt langsam, schier gebeugt die Straße heran. Er trägt einen langen weiten Mantel aus Lobentuch, seine Füße treten unsicher auf den Schuttsand — ste scheinen wund zu sein. Der Mann stützt sich auf einen

Bilgerstab und trägt einen grauen Hut mit breiter, niederhängender Krempe. Auf seinen Rücken hat er ein Bündel geschnallt; ich halte, da drin liegt ein hartgebacken Stück Brot, und ein Thonkrüglein, um an kühlen Quellen zu trinken. Mag ein Bilgersmann sein, der aus fernem Lande kommt und zur Gnadenmutter wallt gen Zell. Wohl dürste er ganz so alt und hinfällig nicht sein, als das mühselige Wandern ihn erscheinen läßt, denn die Locken, die unter dem großen Hute hervorwallen, sind dicht und dunkelbraun, und der zarte Bart um Kinn und Lippen ist durch das Scheermesser so oft noch nicht beschnitten worden. Wohl ist das Antlitz ein wenig blaß, aber die Augen blicken hell und entschlossen. Die Hand, die den Stab hält, mag von innen wohl Schwielen haben; von außen ist sie glatt und runzellos, nur gebräunt von der Sonne.

Als dieser Mann nun zum Kreuze kam, stand er still und blickte träumerisch empor zu seines Erlösers Bild. Als hierauf der Blick auf die zertrümmerte Statuc siel, da betrübten sich seine Züge.

Jetzt ließ er sich nieber auf ben Rasen am Fuße bes Kreuzes, athmete hoch auf und stützte sein Haupt auf die Hand. Tiesernst, traurig saß er da, als hätte er nachzusinnen über schwere Tage der Drangsal. — Oben auf dem linken Arm des Kreuzes saß ein kleiner Bogel, ein Zaunkönig, der pickte wohl ein Insect aus der Spalte des Holzes. Der Mann hob rasch seinen Kopf empor — ihm war, als habe da oben von Christi angehesteter Hand ein Finger geklopst an das Kreuzholz.

Balb darauf wurde die abendliche Stille auf eine andere Weise unterbrochen. Ein Esel trabte gemächlich heran und auf dem Esel saß ein Mönchlein mit einer Blechbüchse. Bei jedem Schritte des Thieres rasselte es in der Büchse.

Raum sah ber Monch ben Wanderer, so rief er ihm zu: "Euch komme ber Segen bes Herrn, Ihr seid ein frommer Mann, Ihr gebt gerne einen Heller für den heiligen Bater!"

Da blickte ber Wanderer auf und fagte: "Geht Eueres Beges. Bin felber ein Bettelmann." Dann wollte er fein Haupt wieder senken zur Rast auf die Hand. Aber das Mönchlein ließ ihm feine Ruhe. "Ho, ho," lachte es, "die Witwe im Evangelio ift ein Bettelweib gewesen und hat doch einen Pfennig gegeben. Gueren Pilgerftab, ben feb' ich wohl; Ihr seid auf Wallfahrtswegen und gedenkt bemüthigen Sinnes Sündenvergebung ober eine sonstige Gnab' von Gott zu erbitten. Ihr feib mud' und matt und Guere Fuge thun Euch meh. War's nicht verftanbiger, in diefer bofen Beit die weite Bander ju unterlaffen, Guch aber dafür der göttlichen Gnabenmittel bes Ablaffes theilhaftig zu machen? Menschenbruder, ich feh' ein Leid auf Guerem Angesichte; etwa brudt Euch eine schwere Schuld, ober Ihr gebenkt eines lieben Blutsvermandten Seele, die in Regfeuersgluth muß ichmachten. Gottes Gnabenborn ift offen. Bu feiner Ehr', zum Beile ber Christenheit und zum Lobe bes heiligen Petrus wird in Rom ein herrlich Gotteshaus gebaut, und felig Reber, ber nach gutem Bollen und Rönnen einen Stein bazu beiträgt."

Der Mönch hob feine Buchse und schellte und sein Gesichtchen war geröthet und strahlte, und ber Esel zog die Ohren nieder, als hatte er des Rasselns nun endlich einmal genug.

Plötzlich verstummte das Schellen und auf den Straßenfand gekollert ware die Büchse, wenn sie nicht durch eine rothe Schnur am Mönchlein befestigt gewesen.

"Heilige Beronita!" stotterte dieses mit verdrehten Augen. "Jett sind sie auch da schon gewesen!" Dann gegen den

Pilgersmann gewendet: "Und Du menschgewordene Trägheit kannst dasiten und willst die Schmach verschlasen auf der Stätte der Schandthat! Bist Du mit Blindheit geschlagen? Siehst Du denn nicht, die ganze schmerzhafte Mutter ist zertrümmert in tausend Scherben! Wahrlich, wahrlich, die Zeit ist erfüllt, losgekettet ist der Drache. Wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, und wer auf dem Dache ist, der steige nicht herab, denn siehe, die Sterne fallen vom Himmel und der Richter wird erscheinen in den Wolken. Ach, Fremdling, weine mit mir, da die schrecklichen Tage sind gekommen, und gieb einen Pfennig."

So sprach ber Alte mit gebrochener Stimme und hielt bie Buchse vom Esel herunter.

Aber der Pilgersmann weinte nicht und gab auch keinen Pfennig. Darüber wurde das eben noch in tiefer Schwermuth schwebende Mönchlein schier erbittert. Es wischte sich mit dem weiten Uermel die Thränen und that bei dieser Gelegenheit auch seiner Nase ein Gutes. Dann aber richtete es sich auf und sagte: "Etwan seid Ihr selber ein Ketzer und habt das Bildniß zerstört!"

Da antwortete der Pilgersmann: "Ich lege nicht mein Herz an ein Bildniß und auch nicht meine Hand. Ich bete Gott im Geiste an, denn sein ist die Macht und die Herrlichkeit."

"Richtig," rief der Mönch, "so hat auch der Ketzerhauptmann Luther gesprochen; so hat auch sein gottloser Nachfolger, der salzburgische Pfarrer Matthäus Hellbert, genannt der Höllbart, gepredigt. Wißt Ihr aber auch, daß Beide der Teufel geholt hat?"

"Nicht möglich!" versette ber Bilger rasch.

"Bei Gott ist Alles möglich!"

"Aber Ihr spracht ja just vom Teufel."

"Gott hat kein Erbarmen mit den hoffärtigen Engeln gehabt, er hat auch keines mit den Priestern, die sich gegen seine heilige Kirche emporen. Uns zum Heile hat er davon ein neues Beispiel gegeben an diesem Höllbart."

"Nun, wie ift bas zugegangen?" fragte ber Banbersmann, ben bie Sache zu bewegen anfing.

"Ja, ber Matthaus Sollbart," fagte ber Monch eifrigen Tones, "ber hat in unserer Diocese ben kleinen Luther spielen wollen. Im Hause Gottes hat er fich erfrecht, gegen ben göttlichen Gnabenquell bes heiligen Ablaffes zu predigen. Der Ablag mare nur gegen weltliche Bergeben an ber Rirche, hat er gefagt — verzeih' mir's Gott! Aber ber Gundenvergebung wegen hatte fich ber Sunber gerabewegs an Gott au wenden. Satt' Einer bie Menfchen beleibigt, fo lage Strafe ober Bergebung bei ben Menschen; wer aber Gott betrübt, ben konne die Welt nicht richten. — Der Berblendete! Als ob Gottes Barmherzigkeit gur Bermittlerin awischen Gott und ben Menschen nicht die Rirche hingestellt hatte! — So hat ber Pfarrer Höllbart an ber Rirche und ihren Beiligthumern gefrevelt. Auch die Chelofigkeit der Briefter hat er bekampft, auch die kirchlichen Reliquien hat er beschimpft. Darum ist ihm fein Recht angethan worden."

"Bas geschah bem Manne?" fragte ber Bilger. "Er-

"Seine erzbischössiche Gnaben, ber hochwürdigste Matthäus Lang, ber Salzburger Diöcese Oberer, hat den Fresehrer für ewige Zeiten auf die Burg Mittersill setzen lassen. Wir haben gebetet, daß der Herr seinen gefallenen Diener erleuchte und zur Buße führe, allein in Gottes gerechtem Rathschlusse war es anders beschlossen. Drei Bauernbursche aus Höllbart's Pfarre haben sich frevelnd unterstanden, ihren

ketzerischen Pfarrer aus dem Gefängnisse zu befreien. Dieser aber ist kaum außer den schützenden Mauern der bischöflichen Burg gestanden, als er schon der Wacht des Bösen verfallen war. O, es sind Merkmale da: der versengte Rasen, halbverbrannte Haarlocken. Mit Leib und Seelen ist er der Höllen zugefahren. Uns schirme Gott in seiner heiligen Kirche, und Ihr. Mann Gottes — gebt einen Heller!"

"Weiter, weiter, erzählt!" rief der Pilgersmann — "Die Burschen, die den Mann aus dem Gefängnisse befreit haben?"

"Hei, die Burschen," rief der Alte, "wohl ihnen, daß sie auf Erden ihre Schuld haben abwaschen können. Der Erzbischof hat ihnen ihre ketzerischen Schädel vor die Füße legen lassen."

Bei diesen Worten war der Bilgersmann emporgesprungen; seine Augen glühten, er ballte die Sande.

Dunkel war es schon geworden. Da fand es der Mönch nicht geheuer, er wendete seinen Esel und trabte hin gen Irdning.

Der Mann am Fuße des Kreuzes bebte und knirschte.

— Enthauptet! Enthauptet, die guten, braven Leute, die ausgingen, ihren Seelsorger zu retten. Bon diesem Tyrann getöbtet!

"Ja, Dich, Du heiliger Gottmensch, haben sie auch getöbtet!" rief ber Mann zum Kreuzbilde auf. "Bei Deinem Andenken und bei dem Märthrtode meiner Freunde schwöre ich es hier vor den ewigen Bergen: Auf immerdar trenne ich mich los von dieser beispiellos zelotischen Gemeine. — Luther, wohin bist Du gezogen, wo ist das Land des echten Menschenthums?" —

In dunkler Nacht eilte er bavon und oftwärts zog er an den Ufern der Enns.

Wir mögen den Wandersmann wohl nennen; es ift der aus der Burg zu Mittersill befreite fliehende Priester Matthäus Höllbart.

Am Fuße des schroffspitzigen Hochtaufing, im Balbesdunkel, abseits des Weges, hatte sich der mude Flüchtling auf die Erde gelegt, um ein paar Stunden der Ruhe zu pflegen.

Aus bem Thale her brang ber Lärm ber aufständigen Rotten. Nicht allein ber Schein ihrer Fackeln war es, ber die nächtlichen Nebel röthete. Hier war ein Dorf angezündet worden, um den Truppen des verhaßten Dietrichsteiners eine Verschanzung abzubrechen; dort war der Brand in ein einsschichtig Gehöfte geworfen worden, weil bessen Besitzer der lutherischen Lehre huldigte.

An ben Hängen des Tausing bellten Wölse. Höllbart wußte wohl, diese Thiere waren ihm nicht gefährlich, sie sanden ihre Nahrung an den todten Körpern der Wahlstätten. Aber ein erquickend Ruhen war es nicht; und kaum über dem Gewände des Hexenthurmes noch der Morgenstern schimmerte, erhob sich Höllbart und trachtete auf Umwegen über Pirn und Hall dem Thale von Abmont zu.

In der Hütte eines Hirten erfuhr er, in Abmont sei es gar nicht geheuer. Die Bauern der Umgebung, die vom Stifte schon seit lange hart bedrückt zu sein glaubten, hätten gesehen, wie jetzt Alles auf sei, wie allenthalben das Landvolk gegen die Soldaten, der Bauer gegen seinen Pfarrer und Priester gegen Priester in den Krieg gingen. Und da hätten sie gedacht, wenn jetzt wieder die Zeit angebrochen sei, in der der Stärkere das Recht habe, so könnten sie wohl auch ihre hart erwordene Sache, die in den Stiftsspeichern ausbewahrt liege, wieder zurücknehmen.

Ein baumstarker Mann kam in die Hütte, der hatte eine Keule über der Achsel. Er trug keine Kopfbebeckung, und seine Haare waren wust und gelb wie Stroh.

"Jetunder rühren wir uns auch, wir vom Berg herab!" rief er. "Wir schlagen der Welt ein Loch. Sind heut' im heiligen Abmont gewesen. Ich sag' Euch's, Josu, die Pfaffen sind alle davon, alle. Und ihre goldenen Kelche und Kreuze und Monstranzen haben sie mit sich geschleppt, die Sacramenter. Im Felsenthal hinter dem Kalbling sollen sie sich verkrochen haben. Glaub's wohl, schuldig Wann geht Grausen an. Sie sürchten das seine Schladminger Halsband, den Strick. Ihr heiliger Blasius in der Stiftskirche ist wohl gegen Halsentzündung ein guter Patron, aber gegen Luftröhrenverengung hilft er nicht."

"Läftermaul!" lachte Josue, ber Hirt.

"Oh!" rief der Gelbhaarige ernsthaft, "ich kann davon schon reden! Hätt' ja selber Pfaff werden sollen. Hab' aber zu früh angehebt mit dem Kunststückel, hab' im Wirthshaus schon den Wein in Blut verwandelt. Je nu, den Abt hab' ich im Rausch gottsmörderisch geprügelt."

"Spaßvogel! Du," sagte ber Hirt. "Deinen Strohschädel halt her und schau mich an. Du bist auch beim Bilberstürmen babei gewesen. Ich wett' meinen Schnappsack bafür!"

"Was ist denn brinn?" schmunzelte der Strohhaarige. "Heumehl für die Rinder."

"Heumehl?" entgegnete ber Andere bedenklich. "Du, Josu, da hat's beim Bilberstürzen mehr abgegeben. Da lug'!" Er zerrte eine Perlenschnur aus seinem Brustssech hervor, verbarg bieselbe aber sogleich wieder mit Hast und zwinkerte: "Hat die Mutter Gottes zu Strechau um den Hals getragen!"

"Du bift' ein Rab'!" rief ber Hirt. "Das weiß ich, Du stirbst nicht auf ber Erbe."

"Wo benn ?"

"Ein paar Fuß über berfelben."

Mehr mochte der vor der Thure ausruhende Wanderer nicht hören. Er zog weiter. Dem emporten Orte Admont wich er aus.

Eine Stunde hinter Admont, wo sich das Thal schließt und der Ennsssuß hinein in jene Felsenschluchten braust, die das Gesäuse genannt sind, wo sich die tegeligen Vorberge des gewaltigen Buchsteines erheben, stand zur Zeit dieser Geschichte eine berüchtigte Schenke. Sie war halb in Felsen gehauen, halb aus rohen Holzstämmen des Urwaldes gezimmert. Eine Art von Meth aus wildem Obst und Honig und Branntwein wurde in ihr gebraut und getrunken. Sie war das Obdach von Menschen, die sonst kein Hetten und vor denen sie oben im Flecken und in allen Bergen und Hösen die Thüre zuschlossen.

Es war spät Abends, als Höllbart zu diesem Hause kam und um Nachtlager bat. Der Wirth, welcher ein braunes Gesicht, rothe Haare und einen Lederschurz trug, brachte dem fremden Gaste soson seinem Branntwein. Aber Höllbart erklärte zugleich, daß er kein Geld besitze, um den Trank zu bezahlen, er bitte nur um Gottes Willen.

Brummend goß ber Wirth das Glas in seine eigene Gurgel; aber sein Beib war so gut und stellte dem Bilgers-manne ein Schüsselchen brauner Suppe vor, auf daß, wenn er am Ziele seiner Pilgerfahrt vor dem Gnadenbilde liege, er im Gebete der Geberin gedenke. Die Schenkin gab zu diesem Zwecke gerne Almosen, sie konnte dafür um so viel mehr Basser in ihren Keller rinnen lassen, und um so ge-

wissensruhiger die Hehlerei betreiben. Sie verließ sich ganz auf den Vergeltsgott der Armen.

Im Dachraume ober der Schenke lag Moorhen und Waldmoos geschichtet. Hier wurde unserm Wandersmann die Schlafstätte angewiesen. Höllbart war müde und erschöpft bis in die Seele hinein. Die letztvergangenen Nächte hatte er in finsteren Wäldern und auf unsicheren Haiden zugebracht. Das war ein Anderes gewesen, als das sanste Linnenbett in seinem traulichen Pfarrhose, aber auch ein Anderes, als das herbe Mattengessecht auf dem düsteren Thurme zu Mittersill.

In dieser entlegenen Hütte mahnte er sich geborgen, und so wollte er wieder einmal unter einem menschlichen Dache friedlich ruhen.

Allein eine Schenke wie die am Fuße des Buchstein bleibt Nachts und zu so einer bewegten, störrischen Zeit nicht ruhig. Wildbärtige Männer und zerlumpte, gluthäugige Weiber fanden sich ein; die meisten von ihnen waren scharf bewaffnet mit Hacken, Aexten, Sensen und Morgensternen. — Einer und der Andere schwang sein Wehrbeil tampflustig in die leere finstere Luft hinein. Und sie zankten, fluchten, sangen Lieder, die zu halb geistlichen Inhaltes, zu halb Zote waren. Und sie tranken Branntwein.

Einer von den Gefellen hatte gar einen Rohrtiegel, in welchem zur Verwunderung Aller ein braunes Kraut glimmte, und der Mann sog den Rauch durch das Rohr und blies ihn toll in die Menge hinein. Der Rauch hatte einen starken Geruch, und Jeder und Jeder wollte versuchen ihn zu saugen. Das Kraut aus der neuen Welt war's, das zu dieser Zeit schier so viel von sich reden machte, als die neue lutherische Lehre.

Balb war die ganze Kammer angedampft, die Weiber hüstelten, und bas arme Talglicht wollte schier erblinden.

Da ging die Thüre auf; das Monchlein mit der Blechbüchse trat ein. Der Esel war draußen geblieben, fraß sein Heu in Frieden und schüttelte dabei seine Ohren. Einmal ohne Pfaffenlast und Sammelbüchsengerassel sein Heu verzehren, das that ihm wohl.

Bruber Jonas, wie fie ben Eintretenden benannten. murde derb und luftig begrüßt. Ginen Mann, wie den Bruder Jonas kann man brauchen. Kann man brauchen immer und überall, infonderheit zur Rriegszeit, wo es trot landesfürstlicher Satung allerorts zu erhaschen und zu naschen giebt. Das ift ein gut Ding, daß die heilige Mutter Kirche einen Ablaß spendet, burch ben jeglich Behl und Fehl ausgelöscht und durch ben zu allen Unternehmen die Gnade Gottes fann erworben werben. Macht man tausend Thaler Beute, so spendet man gerne fünfhundert in den Pfennigbeutel, daß des fleinen Seitenangriffes nach bes Nächsten Gut bes Weiteren nicht foll gedacht werben. Und freuzt, mas leicht geschieht, ein Jeind die frommen Wege ober ift ein solcher sonst hinderlich an der Erlangung eines fehnlichst Gewünschten, fo findet fich ein Mittel, ihn aus bem Wege zu raumen. Bas weiter? Man flieht in ben Arm der Kirche, vergießt silberne Thränen der Reue, und - Gott ist barmbergia.

So schön war's zur Zeit dieser Geschichte eingerichtet. Zwar geben solche Dinge der Erzählung einen unerquicklichen Hintergrund; aber sie lassen sich nicht leugnen, nicht verschweigen; Luther hat ja dagegen den wuchtigen Protest in die Welt geschleudert. Und unseres Helden Geschicke sind aus solchen Zuständen hervorgegangen.

Nach Obigem nun war es kein Wunder, wenn der wackere Ablafträmer in der Schenke höchst willkommen gesheißen wurde.

Aber auf ben sonst so freundlichen Zügen des Bruder Jonas mar heute hohe Entrustung zu spuren.

"Ungludfelig Haus, deff' Dach Reger und Lutheraner beherbergt!" rief er aus.

Da erhob sich Alles: "Ketzer! Lutheraner! In biesem Hause! Hochwürdiger Herr, wir sind gute katholische Christen, und ist etwan Einer unter uns, ber —" Sie machten die Geberbe des Niederschlagens und sie fuhren wild durcheinander.

"Der entsprungene Lutherpfarrer aus dem Salzburgischen, der Matthäus Höllbart ist dahier!" sagte der Mönch halb brohenden und halb ängstlichen Tones. "Bon Steckbriesen versolgt, ist er gesehen worden, wie er zur Dämmerung in dieses Haus geschlichen. Der leidig' Teusel muß auf ihm siesen; hab' ich den Höllbart gestern doch selber gesehen, wie er unter dem Kreuze gehockt, am Platze der Gottesmutter, die er hat zertrümmert. Hab' ihn nicht erkannt, gleichwohl er sich für keinen einzigen Heller Ablaß hat erworden. Heut' erst, wie ich den Steckbrief gelesen, hab' ich den Wolf im Schafspelz gewahrt: Einen Vilgermantel trägt der Heid'!"

Da rief die Schenkin schon ihr: "Jesus, Maria und Josef!" und schlug die Schüfsel, aus welcher der Ketzer die Suppe gelöffelt, in den Herd hinein, daß die Scherben stoben. Des Wirthes braunes Gesicht war blaß geworden; er leugnete es nicht, daß auf seinem Heuboden ein Mann im Vilgerkleide ruhe.

Sofort wurde Alles geheimnisvoll still. Man flüsterte, betreuzte sich und machte Anstalten, ben Höllbart aus der Heufammer hervorzufangen, um ihm sein Recht anzuthun.

Die Leiter wurde angelehnt, zwei ternfeste Männer mit Knitteln und Aexten stiegen im Finstern zum Dachboden empor. Sie tasteten und schlugen und stachen im Heu herum; da gellte plötlich unter ihren Hieben ein gräßlich Gewinsel

und Geftöhne. Balb war Alles wieber ftill. Einem ber Männer war, als sehe er durch die dicken Dachbretter die Sterne des Himmels funkeln. Da faßte sie Entsetzen, sie polterten die Leiter herab in die Stube und erzählten mit gesträubten Haaren, was sie gesehen und gehört.

Und als sie hierauf mit dem Talglichte den Oberraum durchforschten, da fanden sie im Heu keinen Pilgersmann, sondern eine schwarze, in Todeskämpfen zuckende Kate. Wohl erneuerte sich nun das Entsetzen. — In eine Kate hat er sich verwandelt, aber das Strafgericht hat ihn doch ereilt, die Kate ist todt. — Diese Ansicht wurde sogleich entkräftet, als die Schenkin in dem erschlagenen Thiere nicht den gottlosen Höllbart versluchte, sondern ihre liebe, treue Hauskate beweinte. Da sahen sie am Dache auch die Lücke eines auszgehobenen Brettes.

Und als sie so gewahrt hatten, daß es doch ein Mensch war, der nicht durch eine Fuge und nicht durch ein Schlüsselsch entschlüpfen konnte, sondern wie auch alle andern einer bedeutend großen Bretterlücke bedurfte, um durch das Dach zu entkommen, da ging frischen Muthes die Verfolgung von Neuem an. Alle Gebüsche und Schlupswinkel um das Haus wurden durchstöbert; aber keine Spur vom falschen Vilgersmanne.

Die Schenkin klagte über ihr tobtes Thier; die anderen Beiber keiften und schwätzen von heren und Teufelsgeschichten; die Männer fluchten in den Bart, und der Bruder Jonas ordnete für das Früheste des nächsten Morgens die Durchsuchung der Gegend an.

Als sich hierauf der Monch anschiedte, seiner Herberge im Fleden zuzureiten, da fand sich im Hose wohl der Heubarren vor, aber das Eselein nicht.

Das Gjelein mar mit bem Bilgersmann gegangen.

Ist man zu ermüdet, so schläft sich's nicht gut. Auch war das Gejohle in der Schenke arg. Höllbart konnte die erwünschte Ruhe nicht finden. Als er nun unter sich in der Stude seinen Namen hörte, und wie man auf war, ihn zu fangen, da verspürte er keine Müdigkeit mehr. Er hob ein Brett aus und sprang vom niedrigen Dach in den Hof. Dort stieß er unversehens an's Eselein.

Sogleich tam ihm ber Gebante: Bier Füße traben besser benn zwei — ba saß er schon auf bem Rücken bes Langohrs.

In der Schenke war noch die Verwirrung der schwarzen Rate wegen, als Höllbart schon über den Moorboden hin der Straße zuritt. Der Esel ließ sich's schleunen, er merkte es gleich, sein neuer Herr war um Einiges leichter als der alte — ganz abgesehen von der Blechbüchse, die indeß auch stets um so leichter gewesen war, je mehr sie gerasselt hatte.

Auf ber Moorhaide begegneten unserem Eselsreiter zwei Männer, ber erste kauerte auf dem Boden und bat den Borübertrabenden um einen vollkommenen Ablaß von hundert Tagen; denn im Falle Einer in dieser Zeit sterben müsse, fönne er weder das Buß-, noch das Altarssacrament empfangen; die Priester seien jegunder alle verjagt.

Der zweite Mann sprang weiterhin aus einem Gebüsch hervor, hielt den Esel an, hob gegen Höllbart eine Keule und forderte die Blechbüchse. Als er sein Versehen inne wurde, huschte er kichernd davon. Der Strohhaarige vom Berge war's gewesen.

Als Höllbart hinab zur Straße kam, stieg er vom Esel und licß diesen allein gegen Abmont traben, auf daß dessen Spur im Straßenstaube die Berfolger irre führen sollte. Er Rosegger, Buch der Rosellen. 11.

selbst aber eilte über die Haide dem Ennsslusse zu und wand sich an dessen unwirthlichen Ufern die bewachsenen Felshänge hinab in die wilden Schluchten.

Hier war nicht mehr das Land der Menschen; hier hatte kein Weg und kein Steg Raum an den Ufern des tobenden Flusses, hier ragte das zerrissene Gewände auf in die Nebel der Alpen. Kein Mensch hatte damals die Höhen dieser Felsriesen gemessen, ihre Zinnen je bestiegen. In diesen Oeden, nur von dem Sausen der Gewässer und dem Brausen der Stürme durchdonnert, hatte damals Niemand was zu holen. Selbst den Gemsen war das kahle, überhängende Gewände zu wüst, und der tollkühne Steinbock wählte sich die bequemeren Hochwarten an der oberen Enns. Thiere, die in den Höhlen kriechen und in den Lüsten sliegen konnten, waren die Bewohner dieser schauerlichen Schluchten. Keine Wildniß gab es im steierischen Alpenlande, die von den Menschen so spät und so schwer überwunden wurde, als dieses gewaltige Kalkgebirge an der Enns.

Stundenweit kletterte Höllbart mit Gefahr des Lebens in die Felsenwüste hinein. Sein Bilgermantel war durchnäßt von dem Staube des gischtenden Stromes und sein Ohr war betäubt von dem Tosen des Flusses, der — wie still und stattlich breit er auch durch die oberen Thäler rinnt — hier wieder zum reißenden Wildbache wird, als welcher er weit oben die Salzburger Alpen durchwüthet.

Und als nun ber Mond aufging und die Nebelfeten zerriffen hoch in den bleichen, schründigen Wänden wallten und die weißen Bänder der Wasserfälle niedergingen von Hang zu Hang, und die Wogen der Enns zwischen den schwarzen Steinklöten wie ein Schneelahnenstrom flutheten, und als so in dem steten Rauschen und in dem blassen

Dämmerlichte die Schauer der Einsamkeit zogen, ba hub unserem Wandersmanne an zu grauen.

Und bort, wo die Schlucht sich ein wenig weitet, wo ber Strom nur flüstert und an seinem Gestade schwarzer Tann bämmert, verkroch sich Höllbart in eine Felsenkluft. Er schlang den Mantel sest um seine schauernden Glieder und kauerte sich hin an die Wand, auf daß er endlich ein wenig ruhe.

Doppelt ichmer lag zu biefer Stunde gewaltiger Majestät bas Bewuftsein seines Schichfals auf feinem Gemuthe. Er war noch jung an Jahren und in seiner Seele hellten gerne liebliche Bilber. Der Sohn eines Landmannes, hatte er am ftillen See und auf grünender Au die Kindheit verjubelt. Sein Sinn ging ftets nach bem Schönen und Milben, er liebte die Erde ihrer Blumen, den Himmel seiner Sonne megen. Da murde er von seinen glaubenseifrigen Eltern für bas Briefterthum bestimmt und in seinen ersten Sünglingsjahren dem Bischof von Salzburg überliefert. Am Tage feiner Abreise von daheim hatten die Tauben ein wirres Geflatter und ein angftliches Gegirre über bem Sof gehabt; feine Mutter wollte barin ein bofes Borbebeuten feben und ben einzigen Sohn nicht ziehen laffen. Aber ber Bater behauptete. bas fei Teufelssput und sein Sohn muffe ein Kirchenlicht werben.

Er war ein Kirchenlicht geworben — aber ein zu helles; im Gottesreiche standen Gestalten, die warfen lange Schatten. Doch hatte er sich nicht selbst hervorgedrängt in die Reihe ber Streiter, er war gedrängt worden. Still und anspruchslos war sein Wirken gewesen in dem Sprengel, dem er als Priester nur wenige Jahre angehört hatte. Sein Gewissen machte ihm keinen Vorwurf, daß er gegen einige der grellsten kirchlichen Misbräuche sein Wort erhoben. Er hatte seine

Priefterpflicht gethan und hoffte nach ben Tagen ber Prufung auf liebfreundlichen Wegen zu wandeln.

Heute aber, es war eine milbe Sommernacht, und boch sagte sich Höllbart im Angesichte der wildgewaltigen Erhabenheit: Wie groß und surchtbar muß ein Gott sein, der eine solche Welt erschuf! Ich bin hinausgetreten aus der Gemeinschaft, habe verzichtet auf die Gnaden, habe stolz meine Sach'
auf mich selbst gestellt. Wird ein Bestehen sein vor dem, deß Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt?

Bur troftreichen Beruhigung tam ber Schlaf, bes Gerechten Rube in Gott.

Als er nach mehreren Stunden erwachte, war er geftärkt. Auf den Tafeln der Hochwände lag die stille Morgengluth. Eine herbkalte Quelle sprudelte aus dem Gestein. Höllbart trank, wusch sich die Augen und die Stirne, dann zog er weiter.

Durch Gestrüppe mußte er sich winden, über Felsen mußte er klettern, den Fluß mußte er unzählige Male übersichreiten; Stürme und Lahnen hatten ihm Baumstämme als Stege über das Wasser geworsen. Auch über Schründe und Schuttriesen mußte er setzen, durch Löcher und Ueberhänge mußte er kriechen, dis er nach vielen Stunden die Wildniß hinter sich hatte und in das Kohlenbrennerdorf Hieslau kam. Hier wendet sich die Enns gegen Mitternacht, um nach dem wüsten Fiedertraume in der Wildniß still und ruhesam den Geländen der Donau zuzussießen.

Höllbart sehnte sich nicht nach bewohnteren Gegenden; ihm schien es im Hochgebirge bei Köhlern, Wurzelstechern und Wilberern sicherer. Er wendete seinen Lauf dem Erzegebirge zu.

Bor ber Bergfirche zu Gifenerz waren Menschenmassen versammelt. Der Rirchenraum konnte bie Menge nicht fassen.

Der Priester stand auf einer grauen Felswand und predigte dem aufgeregten Bolke. Heute predigte er nicht von den Sacramenten und anderen kirchlichen Glaubenslehren, heute hielt er die Hände gefaltet und rief: "Brüder, haltet Friede untereinander; seid gehorsam, unterthan der Obrigkeit. Die Obrigkeit kommt von Gott!"

"O nein!" schrie eine Stimme aus der Menge. "Unsere Obrigkeit kommt vom Teufel; Gott besegnet das Feld, aber unser Ebelmann stampft mit seinen Jägerbanden das Korn in die Erden! Gott besegnet die Fruchtkammer, unser Edelmann leert sie aus. Die Obrigkeit tritt uns mit Füßen. Die Obrigkeit ist vom Teufel!"

Tausendstimmiger wild erregter Beifall. Der Priester konnte nicht mehr weiter sprechen; mit Fichtenzapsen wurde er beworfen.

Ein berber ediger Mann, bessen finsteres Haupt mit ben langen scharlachrothen Loden über alle Köpfe emporragte, wurde nun jubelnd umringt: "Der ist unser König! Der Sabin lebe!"

Der "rothhaarige Sabin" war er genannt, ein verachteter, blutarmer Teufel bis zu den Tagen des Aufruhrs. Da war der Sabin der Erste gewesen, der zutiefst bedrückt von den geistlichen und weltlichen Herren das Wort ausstieß: "Riederbrennen die Schlösser und Klöster! Die Ketten brechen! Uns gehört die Welt!"

Der Sabin war's gewesen, der mit viertausend Bauern den Landeshauptmann Dietrichstein bis in das Ennsthal versfolgte, vor Schladming ihn umringte, sich vor den Hauptmann hinstete und ihm die Worte in's Gesicht schleuderte: "Dieser

Dietrichsteiner hat uns Brüder am meisten verfolgt, vertrieben, spießen und mit Rossen auseinanderreißen lassen. Ift Einer im Ring herum, der anders weiß? Der trete herfür!"

Es trat Keiner herfür.

"So hab' ich meine Rlag' genugsam bewiesen und sprech' zu Recht: Er soll gespießt werden! Und welcher der Meinung ist, der recke eine Hand auf!"

Biertaufend Sande murben aufgeredt.

Sie find aber den heranmarschirenden, ihnen zehnsfach überlegenen Söldnern gewichen. Doch nur bis auf Weiteres.

Der rothhaarig' Sabin war dabei, als auf dem Schladmingerplatz ein Dutzend Ebelleutföpfe in den Sand kugelten. Der Sabin hatte die Pechfackel geschleubert in das Gebälke des prächtigen Schlosses Teuffenbach. Der Sabin hatte es vor den Zinnen Steinachs gerufen: "Haben sie das Recht, unsere Saaten zu verwüsten, so haben wir das Recht auf den Wald und das Wild! Brauchen wir einen Herrn, so werden wir uns einen machen! Brauchen wir einen Pfaffen, so werden wir uns einen erwählen. Wir Bauern können das Land ernähren, aber wir können es auch verheeren! Wir Bauern sind die Ersten und die Letzten!"

Räuber und Mörder hatte der Salzburger Erzbischof die Rebellen geheißen. "Wohlan!" rief der Sabin, "der Bischof soll seiner Tag ein wahres Wort gesagt haben!"

Der Sabin hatte das Bolf der Alpen von Sonnenaufsgang und Mittag mit dem Donner seiner Rede zusammengerufen vor die Mauern der Bischofsburg und mit dem Sturme seines Athems gleichsam die Gluthen der brennenden Stadt entfacht.

Erst als ber gewaltige Salm mit seinen Alles nieberwerfenden Heeresmassen nahte, floh er zurück in die Heimat. —

Das war die Vergangenheit des Mannes, der heute vor der Bergkirche zu Gisenerz den Prediger unterbrochen hatte. Ein kühnerer Rede, als dieser Sabin, war im Lande • Steier nicht geboren worden, und sein wild genialischer Schwung ris die Massen mit sich fort.

So war es kein Bunder, daß die Menge jetzt den alten Priester, welcher eine Obrigkeit gepredigt, die eigentlich des Teufels war, verhöhnte und zuletzt mit Steinen bewarf. Der Prediger wollte fliehen, da stürzten ihm ein paar Bursche nach und warfen ihn johlend nieder.

So trat benn ein noch junger Pilgersmann hervor, um ben Greis zu schüten. "Hintan, Ihr Buben!" rief er entrüstet. "Ist Euch ber Priester nicht heilig, so sei es der Mensch, der arme, hilsose Greis. Ehret die Obrigkeit! Das ist eine große Satung Gottes; aber — ehret das Alter! Das ist eine noch größere. Nach den Borschriften der Gebote zu predigen und zu lehren, das ist des Priesters Amt. Ihn steinigen, weil er seine Pflicht erfüllt? Machet nur die Augen auf und seht den Mann; er ist arm und verlassen, wie Ihr selbander; auch er schmachtet unter dem Drucke geistlicher und weltlicher Obern, so tief gedrückt, wie Ihr selbander! Erbärmliche Creaturen, die den hilfsosen Knecht steinigen, weil sie bessen hat getreten. Einigt Euch, Ihr Knechte alle, statt Zwiespalt zu stiften; es giebt andere Mittel, die Ketten zu sprengen!"

Sie waren betroffen zurückgewichen, aber ber Sabin trat hervor. "Was sagt dieser Mensch? Der predigt Euch ja an, wie ein Pfaff! Bift etwan auch eine von Gott gesandte Obrigkeit? Wir kennen keinen Herrn als uns selber. Bei uns herrscht die Stimme der Gemeine. Soll ich Dir's beweisen? Soll ich abstimmen lassen über Deinen Kopf?"

"Abstimmen laffen!" fagte Höllbart, ber junge Bilgersmann mit ruhigem Nachdruck; "Wer bist Du, daß Du gebieten willst? Wer gab Dir Bollmacht? Bestehst Du zu Recht nach bem Willen der Gemeinde? Bist Du gewählt zum Oberhaupt?"

"Nein!" riefen mehrere Stimmen, "er ist nicht gewählt. Er hat sich vorgedrängt. Er will die Herren erschlagen, um selbst zu herrschen, der Wildling mit den rothen Haaren. Nieder ber Sabin! Der Fremdling im Pilgermantel soll unser Führer sein!"

hundert Stimmen riefen es.

"Deß bewahre mich Gott!" sagte Höllbart, "Ihr seid nicht die treuen Streiter gegen die Anechtschaft; Ihr seid ein loser Haufe; Euer Gesetz heißt Wankelmuth, Euer Recht heißt Gewaltthat. Gebt Ucht, Ihr schmiedet Euch schwerere Retten, als Euere Vorsahren haben geschleppt!"

Ein einziger Beifallsruf erscholl, und ber ihn ausgestoßen, bas mar ber Sabin.

Wilbe Bewegung gährte in den Menschemnassen. Höllbart, durch Zufall in diesen unheimlichen Kreis verschlagen, hatte Mühe zu entkommen.

Er wanderte, ein Flüchtling stets, gegen die Gebirgs. gruppe bes Hochschwab.

Es war schon Abend, als Höllbart an ben schönen, wald- und felsbegrenzten See kam.

Eine lette Hutte kauerte hier am Waldhange, die nahm ben Banberer auf. Die einzige Bewohnerin ber Hutte mar

eine alte Frau; biese schnitt sich eben ihre weißen Loden ab, als der Wanderer eintrat. Nun konnte sie ihr Dienstherr nicht mehr an den Haaren zerren, wenn sie ihm aus dem See zu wenig Fische lieserte. Die Loden begrub sie unter grünem Rasen, denn — "in der Nähe wohnt eine Hexe, die hat über Jeden Gewalt, von dem sie ein Haar weiß zu kriegen".

"Ber bift Du und wo gehst Du hin?" fragte die alte Frau den Bilgersmann. Er af und trank mit ihr, schlief unter ihrem gastlichen Dach; er blieb neun Stunden in ihrer Hütte, aber er konnte ihr auf obige Frage keine Antwort geben.

Wer bift Du und wo gehft Du hin? das fragte er sich ja selber hundertmal. Er war ein Flüchtling und ging dem Often, dem Sonnenaufgang zu. Nach dem Niedergange zieht der Menschheit endloser Strom; nur Wenige giebt es, die dem Strome entgegen, einsam dem Aufgange zustreben.

Das Mütterlein erzählte seinem Saste, es habe einen Sohn, der hätte Priester werden sollen, aber er sei es, Gottslob, nicht geworden. Er sei viel verlacht gewesen, denn Sott habe ihm lichtgelbe Haare erschaffen, und so hätten sie ihn fortweg den "Strohschädel" gescholten. Aber er habe Grüze im Ropf und sei ein gar braver Junge, und jetzt sei er oben im Admontischen und helse wacker mit, den Herrentrotz zu brechen.

Höllbart starrte in die Wand hinein und konnte dem Mütterlein nicht in das Gesicht sehen. Er kannte ja ihren Sohn, den braven Jungen, der war Kirchenschänder und Straßenräuber.

"Hätte geiftlich werden follen," wiederholte die Alte, "ift es aber, Gottlob, nicht geworden."

Als Höllbart die Fischerhütte verließ, spiegelte sich die morgensonnige Seemauer in der dunklen Wassersläche. Der

Wandersmann, neu erfrischt, schritt rüstig fürbaß. — Ein Bilgersmann, der gen Zell reift, dachten sich die Waldleut', denen er begegnete, und sie grüßten ihn ehrerbietig und empfahlen sich seiner Andacht.

Ein Bilgersmann ist er freilich, aber wo ist sein Bell, sein Gezelt, bas heimatlich schützend sich über ihn spannt? Wo ist seine Zelle, in die er den Honig sammelt, so er aus den Blumen und Disteln der Welt gesogen?

Unsteten Sinnes, zuvörderst nur auf Flucht bedacht, zog er durch Schluchten und bewaldete Hochthäler. Immer höher und höher stieg sein Fuß, immer einsamer und stiller wurde die Gegend. Endlich war kein Walbschatten, kein Wildbach mehr; Wachholdergesträuch, Anieholz zog seine bläulich grünen Filze über Lehnen, Mulden und Auppen. Hier ragte das sahle Gerippe einer abgestorbenen Tanne auf, dort stand ein grauer Fels empor, weithin zogen sich kahle Schuttlehnen, an welchen abgerutschtes Erdreich das Urgestein bloßgelegt hatte. Und die Höhen zogen sich hin und hin, theils Almmatten, theils pflanzenlose Felskuppen mit Schneemulden. Und in den Fernen ragten Spigen und Kanten und weiße Zinnen mit schier senkrechten Abgründen.

Gegen Morgen und Mittag hin aber lag das weite, weite Waldland, von welchem kaum zu jagen, ob Mensch oder Thier es beherrsche.

Und über all' dem lag das ungeheure Meer des Aethers, endlos tief in seiner Höhe, in welcher am sonnigen Tage jeder Blick ertrinkt, der etwa ausstliegt nach einem Gesurn oder nach der goldenen Pforte des Himmelreiches, die dort oben gesucht wurde.

Und in den fernften Fernen verschwimmt der himmel und das sanfte Blau des Walblandes in einander, und wenn

sich baraus in matten Umrissen Wolken erheben, so vermeint bas Auge eine neue gigantische Alpenwelt ersteigen zu sehen.

Höllbart stand auf bem hohen Berge und fann. Es war ihm, als stehe er im Urquell des Lichtes und von hier aus slössen das Leben und das Sterben und alle Geschicke nieber zu ben Menschen.

Es war ihm, als ftehe er in Gott. Und hatten ihn die nächtigen Schluchten der Enns mit Grauen erfüllt, so zitterte nun seine Seele in Zuversicht, Liebe und Begeisterung. Wie schön und rein und treu muß ein Gott sein, der eine solche Welt erschuf!

Die Sonne sank dem Untergange zu; eine scharfe Luft strich über die felsigen Höhen. Wenn dort am weit abliegenden Hange das Rubel Gemsen Steinchen zum Rieseln brachte, so trug die Luft dieses Rieseln treu und klar herüber, als müsse in solchen Deben auch den leisesten Schall sorglich wahren und pflegen.

Noch einmal wendete Höllbart sein Auge zuruck nach dem wildzerriffenen Berglande der Enns, nach den leuchtenden Schneefeldern des Dachstein, hinter welchen das liebe Salzburgerland liegt. Seine Heimat, wo er Vater und Mutter in die Erde gesenkt, wo er sein Schwesterlein getraut mit dem Herzerwählten, wo er den Landsleuten zu Trost und Frieden das Wort Gottes gepredigt. — Seine Heimat, die ihn verdammt hatte zu ewigen Ketten.

Höllbart stütte sich auf seinen Wanderstab und weinte. Er blickte nicht mehr zurück; an den östlichen Hängen des Gebirgsstockes stieg er nieder.

Auf ben Almweiben ber Rieberung unter einer Gruppe hoher bichtästiger Fichten stand ein kleines Haus — bas einzige

weit und breit. Es war gezimmert aus Stämmen, an benen noch die Rinde klebte, und sein flaches Dach war beschwert mit Steinen. Ein kleiner Heerdenstall stand daneben, der war ähnlich gebaut.

Es war allmählich die Nacht heraufgestiegen aus bem weiten Often.

Als Höllbart nieberwärts zu biesem Hause kam, brang schon ber rothe Schein bes Herbes aus ben Fensterchen und siel zitternd an die Stämme ber Fichten.

Und als Höllbart in bas Haus trat und seinen Gruß bot, ba dankten sie bafür mit einer traurigen Stimme.

Bei ber knifternden Flamme des Herdes war Niemand; die wirbelte für sich allein. Mann und Weib und Kind saßen still um ein Lager herum, und auf dieser Stätte ruhte ein Greis, der hatte die Hände über der Brust gefaltet und sag auf einem Kissen, und seine spärlichen lichtweißen Locken wallten über das Kissen nieder.

Der Mann, ber neben den Anderen bei dem Ruhenden gesessen war, erhob sich nun und ging dem Eintretenden entgegen. Wortlos faste er ihn an der Hand und leitete ihn gegen den Herd hin.

Am Herbe flüsterte er dem Pilgersmann zu: "Wenn Ihr bei uns übernachten wollt, so seid gerne willsommen. Aber frohe Gastlichkeit können wir Euch nicht geben. Es ist gestern der Bater gestorben, morgen soll er in die Erden. So haben wir ihn nur mehr die einzige Nacht im Hause."

Ein Hafermus setzten sie bem Wandersmanne vor. Dann führte ihn der Hausvater auf den Stallboden und sagte: "Hier schlafet. Das ist mein Bett ansonsten, aber ich bleib wach. Ich bin jetzunder der Aelteste im Haus."

Höllbart war allein. Er that die Augen zu. Aber seine Seele sah boch den Mond durch die Dachspalten zucken. Er spann sich auf Mondsäden empor zu Himmelshöhen; ein ewiges Uhrwerk sah er stehen auf dem Grunde der Welt und jedes Gestirn war ein Rad und bas tickte und tickte . . . .

Er schlug die Augen auf, er wendete sich, er war wach, aber das Ticken hörte er fort und fort. Da erhob er sich und stieg hinab in das Freie.

Thaunas war ber Rasen und ber Mond stand hoch. Es war Mitternacht.

Auf einer der Fichten saß Jemand und hied Aeste herab; bas war das Ticken. Die Aeste fielen rauschend zu Boden. Höllbart trat in's Haus. Am Herde brannte eine Spansunte. Um das Lager des Todten saßen sie noch beisammen, wie sie am Abend beisammengesessen waren. Reines sagte ein Wort. Der Hausvater hatte Geäste vor sich, wie es draußen vom Baume siel; das flocht er ineinander. Zwei halb erwachsene Mädchen blickten den Todten schier unbeweglich an. Das Weib hielt einen schos.

Als Höllbart eingetreten war, stand der Hausvater wieder auf und ging ihm entgegen.

Höllbart fagte, er wolle nicht schlafen, er wolle, wenn fie es erlauben, auch im Hause sein und an ber Leiche wachen.

Da führte ihn der Hausvater zu einem Holzstöckel, das zu Haupten des Todten stand, auf daß er dort Platz nehme. Dann nahm er wieder die Aeste vor und flocht.

Höllbart konnte sich nicht enthalten, leise zu fragen, mas aus diesen grünen Fichtenzweigen werden sollte.

Der Hausvater antwortete: "Das wird die Truhen," und flocht weiter

ŀ

Und nachdem wieder eine Weile die Stille gewesen war, als ob des Schläfers Ruhe nicht gestört werden dürfe, legte der Hausvater das Flechtwerk beiseite, ließ die beiden Hände über die Aniee hinabhängen und murmelte in den Boden hinein: "So ist es gekommen und so hängen die alten Zeiten zusammen mit dem heutigen Tag."

Da brängte es Höllbart wieder zu einem Worte, und auf den Todten deutend, sagte er: "Der Mann muß schon alt gewesen sein."

"Alt?" entgegnete ber Hausvater und blickte auf. "Sein Großvater — gar ift er's nicht gewesen, aber so mögen wir ihn Alle wohl heißen — ber hat das Kreuz auf der Brust gestragen und ist mit den Heerschaaren in's heilige Land gezogen."

Höllbart hob fein Haupt.

"Bohl," fuhr ber Mann fort, "ber ist Burgknappe gewesen zu Bruck. In einer großen Sterb' hat er Weib und Kind versoren; so ist er auf und mit den Kreuzsahrern gezogen. Hat ihn schon gar nichts mehr gefreut, so hätt' er doch zum guten End' seine Blut mögen einsetzen für eine gute Sach' — wenn's eine gute Sach' gewesen ist. Nu, wie der Will'. Nach vielen Tagen ist er wiederum zurückgesommen, abgezehrt bis an die Knochen und in den Lappen seines Kleides hat er ein Knäblein getragen.

"Wir auf der Bergeshöh' mögen uns das nicht so vorstellen, aber grausamlich müssen die Unsern im Morgenland gesichlachtet haben. Wie das friedsame Gottesgrab einen Christensmenschen nur so wild machen kann! Gerauft haben sie selbander schon wie die wilden Thier', und die Unser'n, die in's Morgenland gefahren, weil sie alldorten die heilige Christuslehr' wollten verbreiten, das Grab wollten befreien.

— die haben — ah, 's ist eine wilde Geschichte."

Der Erzähler hatte unwirsch abgebrochen, und erst nach einer Beile ergriff er wieder das Wort:

"Schaut, und da hat mein Urgroßvater bas Schwert gar nach einem Rinde ausgestrecht. Das hat unter einem Rederbaum mit Zweigen gespielt, ift hilflos und 'leicht wohl vermaift gewesen, hat meinen Urgroftvater lieblich angelächelt. - Laffet die Rleinen zu mir tommen! hat der Mann gefagt, beswillen jett der blutige Rrieg entbrennt . . So hat zur selbigen Stund' mein Uhn gebacht, hat bas Schwert in bie Scheide gethan, hat bas Rind auf feinen Arm genommen. Nimmer ift er feinen Benoffen gefolgt, nimmer hat er geftritten um des Erlofers Grab - ba ber Berr ja von Tobten erstanden, wer foll noch streiten um fein Grab? - Des Rindes Bater und Mutter haben die Chriften erschlagen, fo hatt' unfer Ahn als Chrift gedacht: Rind, ich nehme Dich und will Dein Bater fein. Bift Du ein Juden- ober ein Beidenknab', fo ift ja ber Berr Refu Chrift' auch ein Rud' gewejen.

Er ist bavon. Wie es ihm unterwegs ist ergangen, das soll er niemalen gesagt haben. Das Kind hat er mit in unser Land gebracht, ist aber nicht mehr verblieben als Burgknapp zu Bruck. Die große Schmach hat er gesehen, so ist ihm aller Glauben an die Menschheit vergangen. Aber er ist selber so Einer gewesen, und das kann er nimmer aus sich herausreißen, da muß ein anderes, ein ganz anderes Leben angesangen werden. Und hat er den Knaben schon zu sich genommen, so will er ein Ordentliches aus ihm machen, ein Bessers, als was er selber ist gewesen. Das soll nicht in Leibeigenschaft sein, das soll nicht sengen und brennen und Menschenbrüder umbringen. Viel lieber in tiesen Einöden sorgen und graben und ein freier Mann sein. — So hat er's vermeint und

ift mit dem Kinde heraufgestiegen in dieses Gebirge, bas dermalen leicht noch von keinem Menschenfuß ist betreten worden."

Der Hausvater brach ab und fann. Und bann murmelte er wieder vor sich hin: "So hängen die alten Zeiten zussammen mit dem heutigen Tage."

Dann fuhr er fort:

"Diese Niederung, die rings mohl eingeburgt ift von Bergen und burch bas Schwabengewände vor Wetterstürmen geschützt und auf welcher gutes Weibegelande zu finden hat der Urgrofvater erforen. Hier hat er fich aus Steinen und Rinden eine Hutte gebaut, und hier hat er fieben Richten gepflanzt, auf dag feine Nachkommen die Beimatsftatte erkennen follten, mare bie Butte auch langft zerfallen. Das Denkmal hat sich ber Ahn gesetzt; er ruht längst unter den Sichten. Der Anabe aus dem Morgenlande ift gediehen, groß gewachsen, hat als hirt gelebt wie fein Biebvater und wie feine Stammeltern im Morgenland auch als Hirten haben gelebt. Aus dem grünen Tragosthal hat er fich bie Gesponsin genommen, und nach vielen Sahren einer friedsamen Lebenszeit, ba fein Sohn ichon ermachsen, ift er zur Rube gegangen unter die Richten. Sein Sohn ist alt geworden an die neunzig Rahre, allfort gefund, allfort frobfam, hat dieses Haus gebaut, hat darin Rind und Rindesfinder gesehen, jetunder ist er gestorben vor zwei Tagen."

"Die Fichten stehen noch," setzte der Mann nach einer Weile bei, und mein Aelterer, der Lindolf, schlägt Aeste ab. Auch Großvater und Urgroßvater haben einen solchen Sarg gehabt." —

Als Höllbart diese Erzählung gehört hatte, war es ihm, als muffe er reden, vermochte aber kein Wort zu sagen. Er

erhob sich und ging hinaus in die kühle Mondnacht. Er kannte nicht, was mit ihm war. — So oft, wenn er am Altare geopsert, hatte er zu seinem Erlöser gesleht um den Frieden des Herzens, um die Ruhe in Gott. — Und hier war Beides, und er empfand Beides, und er meinte er sei verstorben; und liege gleich sein Leib unten im Jammerthale und werde geschändet von den Feinden, so sei doch seine Seele eingegangen in den ewigen Frieden der Auserwählten.

Unten Knechtschaft und Haß und Fluch und Kampf und Streit "um Gottes willen"; und hier oben Frieden und stille Entsagung und Freiheit und weltumfassende Liebe. — Hier auf diese rauhen Felsen ist ein Körnlein der göttlichen Lehre gefallen. Hier ist kein Feind, der Unkraut säet, hier gedeiht der echte Same und bringt hundertfältige Frucht.

Da entstand in Höllbart's Seele ber Gedanke: Berbannter Wanderer, bleibe hier auf diesen Höhen, diene wie diese Menschen in Arbeit und Entsagung Deinem Gott, bis sie auch Dich begraben unter den Fichten.

Aber eine andere Stimme in ihm war saut und warnte: Du kommst geradewegs von der Welt, die Seuche der Unzusriedenheit, Zersahrenheit und Leidenschaften steckt noch in Dir, in allen Fäden Deiner Rleider. Dein Mund will predigen den Dornenweg, vor dem Deine eigenen Füße sich sträuben; Deine Ohren horchen aus nach fremden Sünden, da Du Dir kaum Deine eigenen gestehen magst; Deine Hände sind gewohnt die Hostie als Gottesleid zu tragen, in der Du selbst nur das geweihte Brot von der Pflanze vermagst zu erkennen. Kein Lippengebet und kein geschnitztes Bild hast. Du hier noch wahrgenommen, und in Dir steckt der Priester und vielleicht auch der Pharisäer. Zieh' weg. — O, ich hätte

mich allem entschlagen, als Einsiedler hätte ich gelebt wie ber heilige Antonius, als Büßer wie Augustinus, als Märtyrer wie Baulus.

Aus solchen Träumen fuhr er erschreckt empor. "Matthäus Hellbert," sagte er zu sich selbst, "in Dir steckt noch ber Fanatiker, ber römisch-katholische Scholastiker. Du gehörst noch dem Wahnwitze an. Du entweihe hier den heiligen Gottesfrieden nicht."

Aber Höllbart empfand doch die Wandlung, die seit Tagen in ihm vorging. Ein Anderer wollte er wieder hinabsteigen zu den Menschen. Er war noch jung, konnte als treuer Friedensbote doch vielleicht manche nach dem Rechten ringende Seelen stärken und beruhigen. Er konnte im Volksaufruhr mäßigend, in Leidenschaften roher Gemüther besänstigend wirken. Und es empfand der lebenskräftige Mann ja auch an sich selbst die Sehnsucht nach Genugthuung für sein Leiden, nach Erfüllung des menschlichen Glück, nach der wohl Jeder ringen darf und soll.

Als der Morgenstern aufging und im fernen Often hinter Wolsenbänken die Gluthnadeln der Morgenröthe strahlten, da war der aus lebendigen Fichtenzweigen geslochtene Sarg sertig. Ohne ein Wort und ohne eine Thräne legten die Männer, Bater und Sohn, den Todten hinein. Das Weib legte noch einmal ihre Hand auf seine kalten Finger, die Kinder legten ihm ein hellrothes Dornröschen auf die Brust zu seinem Herzen. Dann krochen sie hinter den Herd und huben an sich zu sürchten. Die Männer hoben den Sarg und trugen ihn hinaus zu den Fichten und senkten ihn still in das bereitete Grab.

Sollbart war mit bem Gebanken umgegangen, ben Leuten baburch einen Liebesbienst zu erweisen, bag er bem alten

Manne nach ben Gebräuchen der chriftlichen Religion den Segen in das Grab spreche. Schon im Laufe der Nacht hatte er sich als Priester zu erkennen gegeben. Nun stand er unweit vom Grabe, sie konnten ihn leicht bemerken, aber sie thaten nichts besgleichen, und sie baten nicht um den Segen.

Jebes warf eine Handvoll Erde hinab, dann legten sie das Grab zu. Und der Hausvater nahm das jüngste Kind aus den Armen der Mutter und stellte es über den Hügel, daß die nackten Füßchen die Erde berührten. Als dieses geschehen, gab er den Kleinen der Mutter und sagte: "Nimm, Weib, da hast Du den Großvater jung und frisch wieder zurück."

So weiß urwüchsige Herzenseinsalt die Botschaft von der Auferstehung des Fleisches und dem ewigen Leben zu deuten. —

Erbaut und erschüttert zugleich verließ Höllbart bas Hirtenhaus auf ber Alpenhöhe. Lindolf, bes Aelplers ältester Sohn, begleitete ihn, um ihm den Pfad zu weisen. Es war ein schöner, schlanker Bursche, in bessen dunkelfarbigem und gluthäugigem Antlige die Eigenart des Morgenländers spielte.

"Billft Du niemals in die weite Welt hinausgehen?" fragte Söllbart seinen Begleiter.

Da hob Lindolf seine Hand, wies gegen die Morgensonne und sagte: "Alle Tag' steigt eine Sonne aus meinem Heimatlande herauf. Ja, ich werde einmal hinausgehen und das schöne Land aufsuchen."

Nach Kurzem kehrte er um. Höllbart stieg nieder über die weichen Matten, auf welchen die kleine Heerde weidete. Ein paar Rinder graften emfig, und man sah ihnen den Genuß an den Augen an. Andere saßen und kauten und thaten, als ob sie vergnüglich in sich hineindächten; wieder

andere standen umher und beleckten sich gegenseitig ben Ropf und das Genick.

"Da herauf ist der Fluch nicht gedrungen. Selbst die Thiere sind hier glücklich und zufrieden."

Kaum hatte ber Grübler bas gedacht, als sich eine Ruh gegen ihre Genossin auflehnte. Diese war ihr streichelnd und leckend mit der Zunge in's Auge gefahren. Das vergalt die Beleidigte mit einem unwilligen Horngegautel. Die andere gab den Stoß mit den Hörnern zurück. Da stemmte die erste ihre Borderfüße aus, zog ihre Schnauze unter die Brust und zeigte ihrer Gegnerin die Stirne. Im nächsten Augenblicke suhren sie zusammen, daß die Knochen gellten. Nach einem heißen Kampse, wobei die Thiere wild schnoben und die Erde auswühlten, lag das eine Rind am Boden, streckte die Viere von sich und slehte mit einem kläglichen Gebrüll um Gnade. Mit einem Liebesdienste hub es an, mit einem Kampse auf Leben und Tod ging es voran und der Schwächere unterlag dem Stärkeren. Ewig das alte Lieb.

Noch einmal fah Höllbart auf bas Haus zurud, bas im Hochthale stand unter ber Fichtengruppe. Dann wendete er sich rasch und schritt fürbag.

Er ging durch Zirmgesträuche und junge Lärchen hinab, bis er in die Hochwälder tam, die ihm stundenlang die weißen Felswände und den blauen Himmel verdeckten.

Da nirgends Weg noch Steg zu erkennen war, so folgte er einem Bächlein, das von dem Gebirgsstock niederkam, und biesem ging er entlang, und sein Pilgerstad that ihm im Alettern und Uebersetzen gute Dienste. Das Bächlein wuchs rasch, kam nach und nach auf ebenes Gelände. Endlich rann es an einer elenden Menschenhütte vorüber, später

an einem größeren Gehöfte, wie sie zu bieser Zeit anhuben, außerhalb der Wälle zu erstehen. Und endlich kam der Bach und unser Wandersmann an einen Flecken — Abesländ genannt.

Hinter biefem Orte, wo sich bas Thal wieber einengt, stand ein Gifenhammer, in welchem emfig an neuen Schuß-wassen, als Doppelarmbruften, Hakenbuchsen, und sogar an centnerschweren Rohrgeschoffen gearbeitet wurde.

Auf einem Felshügel stand eine völlig neue Burg. Sie war wenige Jahre früher zur Abwehr gegen die Türken erbaut worden. Sie war mit Mannen besetzt, und als höllbart zum Thore kam, das den Weg abschnitt und kaum das Wasser unter sich durchließ, mußte er dem Wart sehr artige Worte sagen, daß er weiter ziehen durfte.

"Seid Ihr ein Bilgersmann, so ist hier hinaus nicht ber Weg nach Bell!" hatte ber Wart gesagt.

"Nicht nach Bell, nach Neustadt gedenke ich zu ziehen," antwortete Höllbart, "ich gehe zu ben Landsöldnern und will gegen die Ungarn oder Türken kämpfen."

Das gute Vorhaben leuchtete dem Pförtner ein und er ließ die Angeln des Thores knarren.

Höllbart war selbst überrascht von dem kühnen Worte, so ihm über die Zunge gegangen. Zu den Landsöldnern und gegen die Türken kämpsen? fragte er sich nun, als er durch die dämmernden Walbschluchten hinzog; ja, im Grunde, was kannst Du Besseres thun? Einen Feldpater werden sie wohl brauchen. So hilf gegen die fremden Horden Dein Baterland zu schülgen und die abendländische Gesittung zu wahren. Eben rüstet sich der Osmane wieder.

Mit Gewalt — verheerend, sengend, mordend — eine wahre Geißel Gottes, hat der Türke wiederholt die deutschen

Gelande der Ostmark überfluthet. Wie macht die Weltgeschichte Alles quitt! Wenige Jahrhunderte früher find die Heerschaaren aus dem Abendsande in den Orient eingefallen, sind die Plage und die Schrecken Kleinasiens gewesen. Heute geht es verkehrt.

Aehnlich waren die Gedanken Höllbart's, als er in der abendlichen Kühle und im Riefeln und im Rauschen des neben ihm fließenden Wassers dahinschritt.

Und als ber Abend bämmerte, traten beiberseits bie Balbberge zurück.

Ein breites, schönes Thal that sich auf, burch welches vom Aufgang gegen Niedergang ein klarer, stattlicher Fluß zog, reich umflochten und umfriedet von Erlen und Weiden. Und dem Flusse entlang ging die breite weiße Reichsstraße mit ihrem beständigen Wagengerassel, Fuhrmannsgeschrei, Beitschengeknatter, Pferdegewieher und all' dem lauten und bewegten Lebensstrom, der die Länder damals noch solcher Gestalt durchwogte. Auf Wiesen und Feldern arbeitete spät noch das Landvolk an der Ernte. Bon der Burg auf der Bergeshöhe aber strahlten zahlreiche Fenster. Die Stubensberger saßen vermuthlich bei fröhlichem Mahle.

Höllbart wagte es nicht, ben belebten Ort Kapfenberg zu berühren. Bon einem Landmanne erbat er fich ein Stück Brot, bann übernachtete er auf freiem Felbe unter Beizengarben.

Wie ist das Feld so gut! Sein Korn ernährt, sein Stroh erwärmt. Aber die Heimchen kamen herbei und zirpten und flüsterten dem müden Wandersmanne in's Ohr: Das Feld sei schon recht, aber das Beste von ihm bekäme nicht der sleißige Landmann, das Beste bekäme Der dort oben im Schlosse.

Ein Bogel saß auf bem Garbenbeckel und pickte Körner aus den Aehren. Da erwachte Höllbart, erhob sich und zog weiter. Goldlichte Worgendämmerung lag auf den Walbbergen. Die wiegenden Weiden am Wasser waren wie reifig angehaucht, und Alles war thauig und frisch.

Höllbart mandelte im Thale ber Mürz.

Seiner Richtung treu bleibend, zog er gegen Morgen. Er mied die Straße und ging im Gebüsche am Ufer des Wassers. Da konnte er trinken, wenn ihn dürstete, und konnte trinken, wenn ihn hungerte. Oft wölbten sich die Weiden über dem Flusse zusammen. Das Wasser zog still, und in seiner Tiefe lagen die runden goldbraunen Steine, und darüber hin in kreuz und krumm und auf und nieder glitten rothbesternte Forellen und sie fächelten anmuthig mit den Flossen.

So war Höllbart an dem alten Marein und am lieblichen Kinperg vorübergekommen. Er blickte zu der umwaldeten Bestenruine Kinperg empor, an welcher noch die wilden Spuren des Erdbebens waren, das dreihundert Jahre früher diese stille Gegend heimgesucht hatte.

Von der Bergkirche Sanct Georg klang schon das Mittagsglöcklein nieder, als Höllbart weiter gegen die freundliche Anhöhe des Wartberges schritt. Auf dieser Anhöhe stand damals eine Warte der Lichtenegger, das obere und das untere Thal beherrschend.

An der Warte blieb unser Wanderer lange stehen und blidte still entzückt in das obere Thal — eine schöne grüne Au, von dämmernden Waldbergen umgossen. Nahe zu seinen Füßen durch den Tann herauf schimmerte die Burg Lichtenegg.

Ein Hirtenknabe ftand da, ber erklärte das Bilb: bort ber Berggraben, links hinein ist das Beitschthal. Weiter ruckwärts rechts die Bergschneide hin ist der Gölk und die rothgraue Mauer davor mit dem Keildache ist der alte Heidenthurm zu Krieglach, an welchen sie jetzt eine Kirche gebaut
haben. Und weiter rückwärts an den Abfällen des Kaiserund Königstogels steht die Burg Hohenwang. Seht, jetzt
fällt gerade so schön die Sonne drauf, daß die Fenster
funkeln. — Ja, und noch weiter zurück sind die Alpen von
Spital und der Semmeringsattel, wo die Straße über den
Berg in's Desterreichische geht.

"Und bahinter liegt Wiener-Neustadt, mein Ziel," ergänzte Höllbart, sagte bem Burschen ein Dankeswort und stieg ben Berg hinab in's obere Thal ber Mürz.

Es hungerte ihn; Lichtenegg winkte gastlich. Aber in ben Burgen lauern leicht die Steckbriefe auf den Flüchtling. Höllbart ging weiter und suchte im Gesträuche nach Haselnüssen; sie waren noch lange nicht reif. Am Ufer des Flusses, auf Steinhausen wuchs der Himbeerstrauch; aber Höllbart sahndete vergebens nach Beeren. Und als er im Gedüsche so herumtroch, da flog vor seinen Augen plötzlich eine Forelle aus der Luft, siel auf den Boden und zappelte im Laubwerk.

Welch' ein Wunderland! Nicht Manna, sondern lebende Fische fallen aus dem trockenen himmel! — Höchlich überrascht war unser Wanderer, aber sogleich griff er nach dem verschmachtenden weißbauchigen Thiere, welches unter den Blättern schlingelte. Da stand aber auch schon der Fischer mit der Angelstange vor ihm und that das Fischlein in die Wasserlagel.

Und siehe, mehr noch als über ben vom himmel gefallenen Fisch staunte höllbart über ben Fischer. Der war ein schlankes blühendes Mädchen mit großen nußbraunen Augen. Seine dunklen Locken waren als ein Kranz um das Barhäuptchen geschlungen; seine Arme und sein Busen waren nur mit einem weißen Linnenkleibe bebeckt; sein Röcklein war ziemlich hoch geschürzt gewesen, glitt jetzund aber nieder bis zu den Barfüßchen.

Höllbart erröthete. Das Mädchen erröthete nicht, sondern bekannte lachend ihre Ungeschicklichkeit, daß sie die Forelle mit ber Schnur aus bem Wasser in das Dickicht geschnellt habe.

"Ihr suchet Himbeeren," sagte fie bann, "die hab' ich Euch vor einer halben Stunde weggegessen."

"Gefegne fie Gott."

"Ja, und Ihr habt etwan noch gar kein Mittagsmahl gehabt?" fragte das Mädchen, "Ihr kommt gewiß von Zell her?"

"Ich komme von weit," bemerkte Höllbart, ber gar nicht wußte, was er sagen follte.

"Bon weit? Und Ihr mögt etwan im Wirthshaus nichts effen? Seid auch sonst ganz fremd bahier und seid mübe? Ihr sollt in's Pfarrhaus gehen."

"Mein Kind," entgegnete Hollbart, "wie kannst Du mich erkennen und haft mich noch niemalen gesehen?"

"Ihr Narrchen," lachte das Mädchen, "wer wird Euch benn kennen, wenn Ihr so von weit kommt! Fremde Leut' giebt's mehr auf der Welt als bekannte. Ja, brave Leut' giebt's auch mehr als bose, und so besinn' ich mich gar nicht. Wir brauchen dieweilen kein Wirthshaus und kein Pfarrhaus. Dort unter der Esche liegt ein Stein, darauf mögt Ihr sitzen, dis das Mahl sertig ist. Heut' ist Freitag, da bekommt Ihr nur Fische."

So die junge Fischerin. Und wo ein emsig Weib schafft, ist das Haus bald fertig. Zuerst ging das Mädchen und trug Reisig zusammen. Dann suchte es aus seinem Reibe Schwamm und Stein hervor und schlug Feuer und kniete

hin vor das Reisig und blies es an — und wo aus rosigem Mündchen warmer Athemhauch wehet, da wird das Fünklein leicht zur lodernden Flamme.

Höllbart saß unter der Esche. "Siehe nun," sagte er mit dem König David, "Jehova hat Dich erwählet, ein Haus zu bauen zum Heiligthum."

Seine Wange glühte.

Und als das Feuer nun brannte, da fing das Mädchen Fische aus der Lagel, bog jedem tunstgerecht den Kopf über, daß er sich nicht mehr rührte, weidete ihn am Wasser aus und legte ihn sorglich in die Gluth. Hierauf tauerte es etwa fünf Minuten vor dem Feuer und schirte die Kohlen. Und bald fündete es die Fischerin mit heller, lustiger Stimme, das Essen sei fertig. Dann pslückte sie das Blatt eines Wasserampfers ab, legte mit zwei Fingerchen zierlich die Brätlinge darauf und überreichte sie so dem Manne, der unter der Esche saß.

Höllbart hatte in seinem Pfarrhose selbst guten Tisch gespflogen; er hatte viel in Klöstern gegessen und in seiner Studentenzeit sogar mehrmals an der Bischofstafel des prachtliebenden und verschwenderischen Matthäus Lang gespeist. Gut war's gewesen, aber an ein solch' köstliches Mahl konnte er sich nicht erinnern, als das heute war, am buschigen Ufer der Mürz.

"Was kann ich Dir geben für dieses kostbare Tische mahl?" sagte Höllbart.

"Ift es Euch eines Gotteslohnes werth, so mag es mich freuen," entgegnete bas Mädchen. "Ich habe es Euch nicht gegeben. Das Wasser gehört meinem Oheim, der hat mich geschickt, daß ich sische. Morgen kommen geistliche Herren, da ist große Tafel. Aber die Herren haben die Fische im

Wasser nicht gezählt, sowie die Ochsen und Schweine und das Geslügel im Hose, denen sie sich im Speisesaale gerne gesellen. Die Fische hat Gott gezählt, und mit dem läßt's sich leicht handeln, der hat selber mit zwei Fischen und fünf Broten sünftausend hungerige Leute gespeist. Brot hab' ich keines — aber etwan mögt Ihr ein Schlücklein Wasser?" setzte sie rasch bei, als schäme sie sich, gleichwie der Pfarrer so naseweis von Gott geredet zu haben. Auch wollte sie nicht, daß der Fremde meine, sie habe ihm die Fische nur Gott zuliebe gebraten.

Nicht aus ber Mürz schöpfte sie ben Trunt, sondern aus einer kleinen Quelle, die unter Sträuchen heute noch murmelt. Während Höllbart trant, ruhte sein Blick im Antlige seiner jungen Wirthin.

"Mein Kind," sagte er hierauf, "bas ist gut, daß Du ber Fischer bist, aber mich bunkt, es ist Mühe und Gefahr babei. Warum schickt Dein Oheim nicht einen Knecht zum Baffer?"

Da legte das Mädchen den Zeigefinger der rechten Hand auf den Zeigefinger der linken und sprach: "Erstens hat mein Oheim keinen Knecht. Jeht geht Alles, was nicht für die Gutsherren arbeiten muß, zu den Soldaten; und sonst auch, für so einen Dienst, wie bei uns, ist sicher keiner zu kriegen. Und zweitens, hätte mein Oheim auch einen Knecht, er schickte ihn nicht gerne mit der Angelschnur. So einer stiehlt von den Fischen die Halbscheid und verthut sie in der Schenke."

Dem Wandersmanne that die Ruhe wohl unter ber Eiche. Im bichten Laub flufterte es auch fo heimlich.

"Ihr fommt weit herum," fagte ferner das Mabchen, "etwan wiffet Ihr fur uns einen Anecht, fo faget es redlich."

Höllbart spielte mit dem Blatte des Ampfer, er verfolgte die zahllosen Aederchen, sie alle kamen aus dem Herzpunkte und strebten dem Kande zu und der Nand war sehr schön gerundet und das Blatt war ein Sanzes für sich. Und doch war es todt und hub schon an zu welken, denn es war ja losgerissen von seinem Stamme. Aber das Welken des Blattes war schon wieder das Regen eines jungen Lebens, das über's Jahr in einer andern Gestalt im Gebüsche wuchert.

"Und wenn ich einen wußte?" murmelte Sollbart in bas Blatt hinein.

"Ja, dann mußte ich nicht mehr so schwere Arbeit thun und könnte in Küche und Garten thaten." So entgegnete die Fischerin.

Da erhob sich Höllbart und sagte: "Du gutes Kind, ich bin aus weiten Landen her. Ich hab' auch wollen zu den Soldaten gehen. Wenn ich aber das gleich wohl ließe und hinginge zu Deinem Oheim und ihm sagte, ich wollte sein Knecht sein — meinst Du, daß er mich nähme?"

"Euch nehme er," versette das Mädchen rasch, aber allsogleich wurde es kleinlaut und flüsterte: "Wenn Ihr Euch gut anlaßt."

Der Rauch bes ersterbenden Feuers zog matt durch das Weidengesträuche. Höllbart und die junge Fischerin gingen dem Ufer entlang. Er wollte ihr die schwere Last tragen, aber sie gab es nicht zu; noch sei er nicht des Oheims Knecht.

Nach einer Stunde gingen sie in den Ort Krieglach ein. Das war ein kleines, theilweise waldumfriedetes Dorf. Unter den wenigen Häusern und Hütten stand die aus alten Plauern neu erbaute Kirche, deren röthlichen Thurm Höllbart vom Wartberge aus gesehen hatte. Hinter ber Kirche, bie mitsammt bem Gottesacker burch eine Holzbrüstung gefriedet war, stand ein burgahnliches Gebäude.

Diesem gingen sie zu und das Mädchen sagte: "Da bin ich daheim. Jetzt, wenn Ihr wollt, werd' ich Euch zu meinem Oheim führen und ihm sagen, daß Ihr müd' und hungrig zu mir gekommen seid. Darauf mögt Ihr selber mit ihm reden."

Und als sie vor dem Oheim standen, da ware Höllbart am liebsten wieder davongegangen. Der Oheim war der Pfarrer des Ortes. Er war eine schwerfällige, edige Gestalt und trug einen weiten Talar. Er lud den Ankömmling nicht zum Sigen ein. In herrischer und wohlwollender Weise zugleich unterhielt er sich mit ihm, und es wurde verhandelt.

"Du schaust brav und just nicht dumm aus," sagte der Pfarrer, "wenn Du willst und fleißig bist, so kannst es gut haben bei mir. Wo bist bislang gewesen?"

"Im Salzburgerland. Habe auch in einem Pfarrhof gedient," entgegnete Höllbart.

"Brav!" sagte der Pfarrer, "so tannst Du hubsch die Rufterei versehen?"

"Werd' es mohl tonnen."

"Weißt auch in Haus und Hof Bescheid?"

"Ich bente."

"Und tannft bei Gaftmählern bienen?"

Höllbart nicte bejahend.

"Gut, das schickt sich," sagte ber Pfarrer, sich zufrieden bie Banbe reibend. "Wir haben morgen Gaste, da magst gleich eine Probe ablegen, mit bem Liedlohn wirst Du zufrieden sein."

Als Höllbart an bemselbigen Abend im Pfarrhof zur Ruhe gegangen war, that ihm wohl das frische Bett gut, aber in seinem Herzen war kein Frieden.

Warum hatte er sich wieber unter Priester begeben? Da war für ihn boch am wenigsten Sicherheit. Warum war er abgewichen von seinem Plane und hatte sich verdungen in einen Dienst, den der erstbeste Bursche zu erfüllen im Stande war? Warum? — Ja, das fragte er sich selbst. Er sann auf Antwort und fand sie nicht. Hätte er die Antwort unter Himbeers und Weidengebüschen gesucht und am Ufersrande, wo die Fischer stehen . . . .

Freilich, lange genug ist er gewandert. Hier ist das Salzburger Bisthum nicht mehr, hier ist er fremd, hier will er eine kurze Zeit bleiben und sich sammeln. — Dann mag die Reise ja wieder weiter gehen gegen Neustadt.

Den Beibenbufchen aber mar fein Gebanke ausgewichen.

Höllbart hat nicht gut geschlafen im guten Bett. Träume kommen nicht immer von Gott. Sie können auch vom Teufel sein, bachte er, als er am frühen Morgen erwachte.

Aber die Welt hat Gott erschaffen, das sah er an diesem Morgen wieder von Neuem. Er sah das schöne, weite Thal, ringsum begrenzt von tiefschattigem Tann. Und aus den Walbschluchten rieselten klare Bäche und dieselben durchzogen die grünen Auen. Und unter hohen Sichen und Linden standen Menschenwohnungen. Hirten begleiteten ihre schellenden Heerden auf die Weiden, und sie sangen dabei wortlose Lieder nach Aelpserart oder bliesen die Schalmei; Roß und Wagen waren auch schon auf den Wegen und der Pflug durchschnitt das thauige Feld.

Des Pfarrers Nichte hieß Sanna. Sanna hüpfte ichon im Garten umher, die war heute befreit von läftiger Manner-

arbeit. Der neue Knecht wußte es, daß seine Arbeit nun biesem Mädchen zugute kam, so ging er froh in seine Knechtschaft. Der Spaten und der Glockenstrick und der Kirchenbesen und die Art harrten seiner Hand, die der Pilgerstab vorbereitend mit Schwielen bedacht hatte.

Des Pfarrers Haushälterin war gar keine unfreundliche Person. Sie hatte ihr schon ein wenig in's Graue spielendes Haupthaar sehr hübsch geordnet und trug eine schneeweiße Schürze. Sie kochte und schmorte und briet in der geräumigen Rüche und nährte und beschäftigte zwei Feuer auf dem Herden ein hell und hochstammendes für das Rochen und ein stillglühendes für das Braten und Rösten. Fleischkammer und Backtube, Garten und Keller verbanden sich hier zum schönsten Berein, um dem Herrn zu dienen.

Sanna stand ber Haushälterin in Allem bei, und Beibe brückten bem neuen Knechte für die Abhilfe ihre Dankbarkeit aus, indem sie schon um zehn Uhr Bormittags ein Tischhen beckten, um ihm darauf eine erkleckliche Probe ihres segenspollen Schaffens barzulegen.

Höllbart hatte seinen weiten Lobenmantel mit einer blauen Meßnerjade vertauscht und hatte sich überhaupt durch Beihilse Sannens zu einem Manne herausgeputzt, der sich vor den Herren im Speisesaale wohl sehen lassen konnte. Sanna wußte, dieser Mann war ihr Schützling; aber dem Knechte ging es heiß und kalt über den Küden, so oft sich das schöne, heitere Mädchen mit ihm zu schaffen machte. Das wird so nicht gehen, sagte er zu sich, es wird vernünftiger sein, ich nehme morgen wieder meinen Wanderstab zur Hand. Dann war aber plötzlich wieder die Frage in ihm: Warum den Wanderstad? Siehst Du sie gern und mag sie Dich leiben, so bleib'!

Der Speisesaal war bereitet, die Tafel war gedeckt. Höllbart rückte die hochlehnigen Lebersessel zurecht und gedachte im Stillen der Zeit, in welcher er selbst genießend an vollen Tafeln gesesselsen.

Bur Mittagszeit fuhren Wagen an; Gäste stiegen aus. Andere kamen hoch zu Roß. Da waren der ehrwürdige Pfarrer von Kinperg, der geistliche Herr Ulrich von Hohenwang, der Pfarrer von Sanct Beit, von dem die Chronik berichtet, daß sein Bäuchlein der Bäuchlein letztes nicht gewesen. Es zogen an: der Abt von Neuperg und der hagere Benesiciant von Spital, der nach der Schrift einen gebogenen Blick hatte und zu jeglicher Zeit sonder Beschwerde um die Kirchenecke lugen konnte.

Es kam der Capellan von Marein, dessen Haare nicht blos der Herr gezählt, sondern auch der Mensch — es waren deren fünfzehn, nach Anderer Rechnung siedzehn. Und es nahte der wohlbeleibte Bruder Franciscus von Bruck und der kurzweilige Herr von Stanz und andere Welt- und Orbenspriester. Sie wollten sich heute in dem Pfarrhause zu Krieglach versammeln, um über Fragen und Zeichen der Zeit ein Concilium zu halten.

Es waren wirre Fragen und bose Zeichen. Bom Untergange her drohte das Lutherthum, vom Aufgange drängte wieder der gräßliche Türke. Und im oberen Lande selbst wüthete der Bolksaufruhr. Da war guter und schneller Rath theuer — ja, für's Geld gar nicht zu haben. Der Pfarrherr von Kinperg machte den Amtsbrüdern sofort den Borschlag, sich allsogleich an den Berathungstisch zu setzen.

Allein der würdige Herr von Sanct Beit war der maßgebenden Ansicht, körperliche Stärkung thate zur Förderung eines weisen kräftigen Geistes vor Allem noth, und sei erst bie Zunge gelöst burch ein erwärmend Tröpflein, so kämen bie Worte des Rathes und manch' guter Gedanke schon selber hervor; er — ber würdige Herr von Sanct Beit — sei überhaupt geneigt, die feurigen Zungen des heiligen Geistes, welche aus einfältigen Fischern weise Apostel gemacht, mit den Tropfen eines feurigen Weines als vergleichbar zu halten.

Gleichwohl sothane Erklärung ber feurigen Zungen noch in keinem Kirchenvater vorgesunden worden, so entschied sich boch dasür sofort die Mehrzahl der Priester. Und die Herren gingen zur Tasel. Höllbart reichte die Teller mit der schmackhaften Kredssuppe; dann präsentirte er die Forellen, die in einem Kranze von Gewürzkräutern sinnig eingerahmt waren. Und die Fischlein thaten noch ihre Augen auf, als wollten sie Zemandem zublinzelnd an eine freundliche Fischersstunde erinnern. Es war gut, daß die geistlichen Herren bald in eine lebhafte Unterhaltung kamen, denn der neue Knecht war der Bedienten geschicktester nicht. Indeß hielt er hübsch die Augen auf und den Mund zu, obwohl er in den herrsschen Gesprächen wohl mitzureden verstanden hätte.

Bis zum zweiten Braten mit Zwiebeln und Weinsauce gab ber Turte Gesprächsstoff.

Raum über zwanzig Jahre waren seit bem letzten fürchterlichen Einfall ber Barbaren vergangen, und kaum hatten sich die Leute wieder Hütten gebaut auf den Ruinen, da ging es neuerdings von Mund zu Mund: der Türke ruste und sein jetziger Ansturm werde schrecklicher sein als alle srüheren, und der Feind werde diesmal nicht eher weichen, als bis der Ostmark Söhne Blut bis auf den setzen Tropsen die Donau hinab in das türkische Meer werde gestossen sein.

"Und es muß so fommen!" sagte ber Herr aus Spital. "Bo stehen Rebellen gegen die heilige Kirche auf, als in Rojegger, Buch ber Roorden. 11.

ben beutschen Landen? Wer schützt die Aufständigen und huldigt zuvörderst der neuen Lehre des Antichrift, als die beutschen Fürsten? Ist unser Herzog ausgenommen?"

"Ja, ja!" stimmte ber Pfarrer von Krieglach als Gaftherr bei, "es wird noch bose Zeiten geben. Wir muffen auf eigenen Füßen stehen."

"Jebe kleinste, antikirchliche Bewegung muß scharf geahndet werden," sagte ber Capellan von Marein und stemmte seine Faust auf den Tisch, "strenger als je mussen wir festhalten an der heiligen Spbille. Gott schütze seine Kirche."

Aehnliches fagte ber ehrwürdige Bruder Franciscus und die Anderen.

Nur der Herr von Sanct Beit überließ vorläufig solche Angelegenheiten noch dem lieben, grundgütigen Gott. Seine Sorge war der seine, weißgescheuerte Lindenholzteller, so vor ihm stand und niemals genug haben wollte. Höllbart hatte mit dem Hirschbratengericht schon das dritte Mal davor mit Erfolg angehalten.

Bereits an die sechs Flaschen des eblen Weines aus dem Wendenlande waren zur Entforfung gefommen, als die eine Frage entschieden war:

Wir halten fest — ber Herr wird die Seinen schirmen! Nun kam die Sprache auf jene wackeren Bauern im oberen Lande, die im Verbande mit den Truppen des Landes= hauptmannes gegen die Lutherischen kämpften.

"So lange die heilige Kirche solche Streiter hat," meinte ber Spitaler und bog seinen Blick einer inhaltreichen Flasche zu, "so lange zittere ich vor keinem Soliman und vor keinem Martin Luther." Da erhaschte er die Flasche.

"Allerdings, gegen Luther heißt es auf ber hut sein," sagte ber Pfarrer aus Rinperg, "gleichwohl wir jetzunder

nichts von ihm hören; paßt auf, er spielt Bersteckens. Plötzlich kann er kühner und mächtiger hervorbrechen. Sein Anhang ist groß."

"Man sagt, daß der aus dem Gefängniß entsprungene Salzburger Pfarrer Höllbart sich auch zu ihm geschlagen habe," bemerkte der von Marein, "die sitzen, weiß Gott, in welchem Winkel der Welt und brüten Pläne."

"Der Höllbart!" rief ber Herr aus Spital, "ei, ber ist weg und hin wie des Juden Seel'. Was man auch schwätzen mag von seiner Flucht; der ist lang' erwürgt, den hat der Teufel mit Haut und Haar."

Auf diefes Wort lächelten Einige ungläubig und tranten.

Der Diener war schon eine Beile bescheiben mit seiner Buttertorte hinter bem Sprechenden gestanden. Dieser nahm es endlich mahr, bachte, zu einem guten Trunk gehört ein guter Bissen, und nahm sich ein erklecklich Stück.

Der Capellan von Marein fuhr mit seinem blauen Sactuche über das Gesicht und weit, weit über seine freundliche Glaze zurück. Dann meinte er, die Zeiten seien schwer, er traue dem Höllbart oder vielmehr dem Teusel nicht; der Teusel hole keinen in die Höllen, den er auf Erden so gut brauchen könne.

In demselben Augenblicke fam Höllbart mit seiner freilich schon arg zerriffenen Torte auch zum Herrn Capellan.

Diefer nahm, und als er bemerkte, daß für den Augensblick die Haushälterin in ber Rähe, lobte er die Rüche.

"Der Höllbart, höre ich, wird steckbrieflich verfolgt," sagte ber Gastherr, "aber bas allein thut's nicht, auf biesen Mann muß ein Breis gesetzt werden. Hundert Ducaten auf ben Kopf bes salzburgischen Luther! Was sagt Ihr bazu?"

"Bravo!" riefen mehrere Stimmen.

"Die Summe ift aufzutreiben."

"Bom Ablaggelb nehmen!"

"Wie konnten Ablaggelber besser verwendet werden, als zur Berfolgung der Reger?"

"Als zum Preise für ben Kopf bessen, ber ben Ablaß geschändet hat!"

"Hundert Ducaten für ben Ropf bes Sollbart!"

So schrieen sie burcheinander.

Höllbart stand am Geschirrkaften und ordnete bie Erds beerengefaße für den Nachtisch.

Um späten Nachmittag war's, als bie geistlichen Herren auseinandergingen.

Der Abt von Neuperg saß selbstzufrieden in seinem Bagen und ließ die Rappen traben. "Bir halten fest." summte er vor sich hin. Der Kutscher hörte es, und als er durch den Schlagbaum von Mürzzuschlag suhr und ihn der Böllner höslich an seine Pflicht erinnerte, rief er: "Wir haltenfest," und sprengte davon.

Der Herr von Spital saß auf seinem Schimmel, bog seinen Blick um jede Ede und um jedes Gebusch, und er vermeinte, er musse den gräßlichen Höllbart irgendwo ents beden. Hundert Ducaten, wie viel sind bas heilige Meffen?

Der Pfarrer von Sanct Beit erwachte spät Abends babeim in seiner Stube und zerbrach sich ben Kopf, wie er doch nach Hause gekommen sein mochte.

Höllbart aber verlangte noch an demselben Abende von Sanna seinen Bilgermantel.

"Ihr geht wieder davon?" fragte das Mädchen leife; was fie noch beisetzen wollte, das behielt fie im Busen, wo es eine Weile wogte und brannte.

"Bin bahier nicht baheim", murmelte ber Knecht. Er hätte nur noch fragen mögen, wo Sanna baheim.

Wo Sanna daheim? Das war ja die Herzwehfrage des Mädchens selbst. Sanna wußte nicht, wo sie geboren war. Andere Leute wußten es auch nicht. Der Pfarrer war schon viele Jahre im Ort, er hatte die Haushälterin als Berwandte bei sich und mit ihr stets in Frieden gelebt. Da hatte die Haushälterin einmal von einer Reise ein kleines Kind mit heimgebracht. Sie war im Mährenlande bei ihren Angehörigen gewesen und hatte die Baise aus Barm-herzigkeit ausgenommen. Das Mädchen wurde brav erzogen und nannte den Herrn Pfarrer stets ihren Oheim.

So viel wußten die Leute im Ort, und so viel mußte auch Sanna. — Aber Sanna möchte doch einmal ihre Eltern sehen. — Mein Kind, die sind nicht mehr, sagte ihr die Haushälterin und blickte sie liebevoll an. — Aber Sanna möchte einmal auf der Grabstätte ihrer Eltern knieen und beten. Wer weiß, wie gut sie gewesen waren und was sie gelitten. Doch, wer soll sie führen? — Ei, kann ein Mann den Pilgerstad tragen und wandern, warum nicht auch ein frisches, starkes Mädchen? Will gar schon ein Knecht nicht verzbleiben in der Fremde — warum das just eine brave Magd?

Aber die Zeit geht hin und verrückt die Plane der Menschen, gleichwie ein Alpenstrom die Kieselsteine. Höllbart nahm sich an jedem Abende vor, am nächsten Morgen weiterzuziehen. Aber des Morgens entschloß er sich immer wieder, dem Mädchen noch einen Tag die Bürde der Arbeit zu tragen. Ohne die Geschäfte, die ihm oblagen, gelernt zu haben, wußte er sie doch zusriedenstellend zu verrichten. Freilich, rauhere Handarbeiten gingen dem "Mathes" nicht sonderlich von statten, aber zurecht kam er mit ihnen doch.

Dabei war ihm zuweisen ein wenig wirr. Er suchte gerne bes Mädchens Nähe, wich ihr aber immer wieder aus. Sein früheres Leben war ihm wie in einen Abgrund verssunken. Er hatte oft ben letten Anecht in der Bauernhütte um seine Sorglosigkeit und Einfalt und um seine Liebessfreudigkeit beneidet. Nun war er selbst der Knecht . . .

Der Pfarrer war mit dem Manne mehr als zufrieden. Diese Gewissenhaftigkeit und Emsigkeit und Anspruchslosigkeit war ihm unter Dienstboten noch nicht vorgekommen. Es ging nicht lange hin, so behauptete der Pfarrer, der Mathes sei wahrhaftig für was Besseres geboren, als für Hof und Stall. Und zur Messe läuten und Hostein backen, das könne jeder Nachbarsbub. Im Pfarrhause gab es allerlei Schreibereien, und die Buchführung über Zehent, Kirchenstitungen, Einsammlungen u. s. f. war so einsach nicht. Dazu war denn Mathes prächtig zu verwenden.

Eines Tages langte in die Pfarrkanzlei der Steckbrief ein nach dem entsprungenen salzburgischen Pfarrer Matthäus Hellbert, genannt der Höllbart. Das Schriftstück machte viel Arbeit; Mathes saß tagelang an dem Schreibpult und nahm von dem Steckbrief unzählige Abschriften. Er that es getrost und mit heimlichem Humor, die Beschreibung paßte lange nicht mehr auf sein Aussehen. Die beschwerliche Reise hatte sein Antlitz verwildert; die knechtlichen Arbeiten und die Kleidung, in der er nun stak, und die Güte und Gelassenheit, oft sast an Einsalt grenzend, ließen in Mathes nichts weniger vermuthen als den entsprungenen Lutherpriester, den bereits im ganzen Lande berüchtigten "Höllbart".

Getroft schrieb Höllbart auf jedes Schriftstud die von ber glaubenseifrigen Priefterschaft des Mürzthales aufgelegten Zeilen: "Jedermann, sei er wer immer, so er den Höllbart

sebendig ober todt einer hochw. geiftlichen Behörde überbringt, soll mit hundert Ducaten in Gold belohnt werden."

Der Pfarrer blidte wohlgefällig über die Achsel des emsigen Schreibers, klopfte demselben auf die Schulter und sagte: "So, mein lieber Mathes, und nun sieh zu, daß Du Dir selber die hundert Golbfüchse gewinnst!"

Höllbart hob über dieses Wort ein wenig rasch den Kopf. —

"Hernach kannst Du heiraten," — setzte ber Pfarrer launig bei, "wer weiß, ob nicht Gine im Ort ist!"

Da lugte ber Knecht. — Merkt er etwas? Weiß er etwas? — Zur selben Stunde keimte unserem Freunde das erste Blatt ber Hoffnung.

Als hierauf ber Sonntag kam, wurde ber Steckbrief an die Kirchenthüre geschlagen. Des Pfarrers Knecht that dies und gedachte dabei der fünfundneunzig Thesen, die wenige Jahre früher Luther an das Kirchenthor zu Wittenberg geheftet.

In der Gemeinde aber waren doch nur Wenige, die zu lefen verstanden, und so mußte Mathes auf das Geheiß des Pfarrers die Schrift auf öffentlichem Plate vortragen.

Wie sich da die Leute zu ihm herandrängten! Da war ja vom Antichrist die Robe, der losgeworden, durch die Welt zieht, wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlinge. Vielen graute vor diesem Höllbart und sie trachteten dem Weihwasserbeden an der Kirche in die Nähe zu kommen. Andere zeigten viel Muth und ballten die Fäuste und knirschten: "Ha, soll nur kommen, der Höllbart; das wäre ein Fressen! Lebendig in die Erde müßt' man ihn vergraben! — Oho, der ging auf wie das Unkraut und brächt' hundertfältige Frucht. Lebendig in die freie Lust muß man ihn hängen, auf

baß bie Bögel bes Himmels ihn verzehren. — Die Bögel sind unschuldig. In's Wasser mit ihm! — Ha, daß er die Mürz und alle Brunnen thät' vergiften! Den Höllenbraten muß man verbrennen!"

Es war eine Erregung in ber Menge, als wollten fie ichon ben Scheiterhaufen ichichten.

Unseren Höllbart faßte ein Grauen. — Fliehe, Du Tollfühner, rief in ihm eine warnende Stimme.

Un der Thure des Pfarrhauses stand Sanna und kicherte. "Du bift heiter!" sagte ihr Mathes im Vorübergehen.

"Ja, über Dich lach' ich," rief fie dem Knechte zu, "bift ja felber ber ganze Höllbart gewesen, wie Du im großen Mantel mit dem langen Stecken bei der Mürz unten daher bift gekommen!"

Der Knecht antwortete nicht. Er hastete burch ben Hof seiner Kammer zu. Dort sank er auf eine Bank, bedeckte das Gesicht mit beiben Händen und murmelte: "Matthäus Höllsbart, jett ist es zu spät!"

Den ganzen Rest bes Tages verbrachte er in ber Kammer. Er wunderte sich, daß sie nicht kamen in Haufen und ihn gefangen nahmen und ihn todtschlugen.

Gegen Abend ging leise die Thure auf. Sanna schlich baher und fragte unsicheren Tones, ob Mathes benn krank sei, daß er heute zum Effen nicht erscheine.

Höllbart antwortete ausweichend und mied ihren Blick.

Da wendete Sanna das Köpfchen hin und her und lugte und fuhr sich mit der flachen Hand über die Augen und hauchte endlich: "Um Gottes Willen, wenn es dennoch wahr wär'!"

Er fagte fein Wort.

"So thu' ben Mund auf, Mathes!" rief sie völlig krampshaft. "Den ganzen Tag hab' ich heut' keine Ruh' mehr. Ich kann mir nicht helsen, bei Gott im Himmel, und ich kunnt's doch nicht glauben um all' mein Leben und Sterben. So närrisch bin ich, und weil Ihr mir heut' so davongelausen seid, wie ich die unbesinnt' Red' gethan. Und weil Ihr nicht in's Haus kommt, und weil Ihr mich jetzt nimmer mögt anschanen. 's ist eine kindische Mär', aber sie hat mir den Kopf verrückt ganz und gar und ich bild' mir's ein, Ihr wäret der Höllbart mit Leib und Seele!"

Lauernd fast harrte bas Mäbchen auf Antwort — und wenn's ein toller Lacher ware, ein berbes Scheltwort auf ihre Narrheit, sie wollte hellauf jauchzen.

Aber ber Knecht richtete sich langsam auf. "Gut," sagte er, "wenn es benn so sein muß — auf biese Weise bin ich einverstanden. Du, Sanna, bist ein armes, braves Mädchen. Du wirst leicht einen braven Genossen sinden. Ihr werdet Euch davon ein Heim bauen, und deß — ich bitte Dich — deß mach' Dir kein Herzleid, das Geld ist redlich verdient. Und bin ich es zu tausendmal zufrieden, daß hier eine große Gutthat geschehen kann. Und jetzt, Sanna, führe mich zu Deinem Oheim. Ich bin der Pfarrer Höllbart."

Da hatte Sanna keine Sprache und keinen Athem. Der Thüre wollte sie zueilen, aber ihre Füße wollten sie nicht tragen, die beiden Hände preste sie an ihren Busen. Sie wankte und sank dem Manne an die Brust.

Und der Knecht war im Pfarrhose verblieben. Niemand ahnte, wer er war; Jeder hatte ihn lieb.

Und es ist kein Märchen: Die Liebe ist stark und treu. Und das Geheinniß lag mit sieben Riegeln verschlossen im Herzen, wo die Liebe wohnte. Das Mädchen hätte diesen Mann fürder still in der Seele getragen, aber sein Geständniß hatte ihre stille Gluth geweckt zur hellen Flamme. Sie hatte nun das große Geheinniß mit ihm zu tragen, ihr war anheimgegeben vielleicht sein Leben und Sterben. Das gab ihr das Recht, sich an sein Herz zu klammern, daß sie es schütze als ihr eigen Gut und nimmer verlasse.

Darüber ging die Sonne auf und nieder, sie schien den Liebenden in das Herz hinein; aber in die Geheimnisse ihres Urgrundes ist kein Sonnen- und Menschenblick gebrungen.

Kaum ein Jahr vergangen, war Mathes ber Liebling ber Gemeinde. Der Kirchendiener wird im Dorfe sonst gerne geneckt, weil er gewöhnlich der Einfältigste und Gutmüthigste ist. Unser Mathes hat das nicht ersahren. Seine Andacht in der Kirche war keine erheuchelte, er diente dem Altar mit Geschick und Liebe, und seine Benehmen in der Kirche war mins bestens so erbaulich, als das des Herrn Pfarrers.

Wenn ber Mathes zuweilen über Land war, so hatte ber Pfarrhof eine arge Lücke. Und zur Sommerszeit war ber Mathes oft über Land. Er zog mit mehreren Bauernknechten von einem Hof zum andern, um für das Pfarramt ben Zehent einzutreiben. Er that das stets verläßlich und gewissenhaft; nur ein einzigmal hatte er Mikgeschick.

Auf ber mittagsseitigen Au, bort, wo sich ber Fresenbach aus ben Bergwälbern windet, stand ber reiche Rainhof. Nicht gar weit davon ab lag bas Häuschen bes armen Gaberfranz, bessen Besitzer vor lauter Robot und Abgabenpflicht mit Weib und Kind schier zum Berhungern kam. In ber Getreibekammer bes reichen Rainhofer lub nun ber Mathes eines Tages recht brav auf, benn der Bauer gab dem Pfarrer nach Hertommen gern, "auf daß für die Zukunst der Segen sich mehre". Aber leichten Ganges und leeren Sackes kam der Mathes in den Pfarrhof. Just neben der Gaberkeusche, wie er über den Steg der Fresen gegangen, habe sich das Sackband gelöst, sei das ganze Korn in den Bach gefahren.

"Gott besegne es ben Fischen!" sagte ber Pfarrer.

"Und bein Gaberfrang!" sette ber Rnecht im Ge-

Freilich hatte sich bei ber Gaberkeusche bas Sackband gelöst, und ber Häusler und die Seinen haben in dem darauffolgenden Winter nicht viel Hunger gelitten. —

Sanna konnte seit bem Tage, da sich der Mathes ihr geoffenbart hatte, nicht mehr heiter sein. Ihre Liebe zu dem kühnen Mann mit dem abenteuerlichen Geschick war zu höchst gewachsen, allein sie zitterte stetig vor der Gesahr, die ihn umgab.

Es gingen Gerüchte um, der Höllbart sei in der Gegend, er wohne nicht in den Höhlen, sondern inmitten driftlicher Leute und treibe argen Unfug mit den Seelen der Kranken und Berstorbenen. Der Höllbart verstehe sich unsichtbar zu machen.

Wie bangte ba das arme Mädchen! Allein Mathes wußte sie zu trösten. "Siehe, der Leute Aberglauben ist meine Tarnkappe; so lange sie den Höllbart für unsichtbar halten, werden sie ihn unter den Sichtbaren nicht suchen, werden außer Beschwörungssormeln etwa keine Mittel gebrauchen, seiner habhaft zu werden."

"Aber die Berschwörungen!" versette Susanna angstvoll.

"Sind ber Weihe eines Priesters nicht gefährlich," lächelte Mathes, um sie zu beruhigen.

Er war fühn und schlau geworben. Bohl lange schon wußte er es nun, daß er durch das Mädchen an diese Gegend, an diesen Ort gesesssellt war. Mit seiner Liebe war seine Zuversicht gewachsen. Alles vergaß er über bem einen Streben, mit dem Mädchen vereinigt zu werden.

Sein weiteres Geschick überließ er im Bertrauen seiner ferneren Thatkraft und seinem Gotte, ben er im Gemüthe menschlich verehrte.

"Der Kirche Satzungen sind nicht mehr die meinen," sagte er einmal, "und vor Dir, o Gott, hoffe ich zu bestehen. Und kann Dein Priesterthum mit menschlich Fleisch und Blut nicht vereinigt sein . . ."

"So laß Deine Engel studiren und geistlich werden," rief das Mädchen bazwischen. "Und es wär' 'leicht eine groß-mächtige Sünd' vom lieben Herrgott selber, wollt' er einen so guten und sauberen Mann hängen zwischen Himmel und Erben, daß ihn die heiligen Engelein nicht möchten derlangen und unsereins auch nicht."

Die Papste können lateinisch, aber Reiner von Allen hat jemals die Weisheit ausgesprochen, die in diesen einfältigen Worten lag. Es hat zu Lohn auch ein Rüfchen gesett. —

Und eines Tages steht Höllbart vor dem Pfarrer und halt in guter alter Form um bas Mädchen an.

Der Pfarrer lächelte, schüttelte ihm die Hand, des Weiteren sagte er nicht Ja und nicht Nein.

Der Pfarrer und seine Haushälterin hatten längst schon Beobachtungen und Berabredungen gepflogen. Sie hatten ihre Nichte getreulich lieb und bauten hinter ihrem Rücken an ihrem Glücke. An der Morgenseite des Dorfes hatte sich

ber Pfarrer ein kleines Burichhaus erworben. Das ließ er erweitern, benn ein Haus, bas heute für Mann und Weib groß genug, ist morgen für Mann und Weib zu klein.

Der Mathes bekam die Sanna und das Pürschhaus. Und des Pfarrers Haushälterin buk Freudenthränen in den Berlobungskuchen.

Am Borabenbe ber Trauung arbeiteten Bauernburschen an und in der Kirche und schmückten sie mit Tannenkränzen. Jeder von den Jungen wußte Eine, die er freien wollte, hätte er nur erst die hundert Ducaten. Sie verabredeten eine große Berschwörung, um den Höllbart aufzugreisen; und der Mathes, der habe es allsort in der Kirche mit heiligen Dingen zu thun, der könne leichtlich ein wenig zaubern — der müsse ihnen helsen, den Unhold zu fangen.

Mathes stand an dem Abende desselben Tages hinter dem Pürschause auf dem Hügel und pflanzte ein Lindenstämmchen. Nicht etwa an eine luftige Kinderschaar dachte er, die sich dereinst unter diesem Baume ergößen sollte; es war ihm heute anders zu Muthe. Es war ihm, als müsse er für tühlende Schatten sorgen — tämen etwa heiße Tage.

Während er die Linde tief in den Erdboden senkte, kam der Gaberfranz des Weges gehastet. Der hatte die Neuigkeit, auf dem Wartberg sei der Höllbart gesehen worden. Der trüge ein priesterliches Kleid und Fußjohlen, wie die Apostel. Auch trüge er einen langen Stab mit einem Kreuze und ruse Gottes Namen an. Das sei Teuselstrug, und die Leute hätten sich schon versammelt, um nach ihn auszuziehen.

"Gi, laffet die alte Mar," versette der Mathes, "der Hollbart foll begraben sein."

Er schürte Erde an das Bäumchen, er schürte mit Hast, als wollte er damit wahrhaftig eine bose Erinnerung begraben. Aber im Erdreiche liegt ein Lebendiges — Unsterbliches.

Der andere Morgen ist ein reiner, thaufrischer Sommertag gewesen. Eine große Menschenmenge kommt heran in hochzeitlicher Aleidung und Stimmung. Der Pfarrer läßt das Brautpaar vor der Trauung noch in seine Stube kommen und giebt ihm den väterlichen Segen.

Dem Mathes bebt bas Herz. Diefes Herz mag treu und wahr fein, aber es fteckt in einem Betruger, ber bas gaftliche Haus um sein beftes Gut bestiehlt.

So war ihm, und er wollte zu diefer Stunde Alles bekennen. Da er ja herabgetreten ist von den Stufen des Altars und zurückgekehrt in den Frieden des Hauses ohne Arg und Ucbelwollen, so wird ihn der priesterliche Freund nicht verdammen.

Aber die Braut hebt angsvoll ihren feuchten Blick, still bittend, er möchte den Mund wohl hüten, daß sich nicht Alles zum Ucbel wende.

Die Leute richten ihre Augen auf bas schöne Brautpaar. Der Mathes trägt einen bunkelfarbigen Rock, ber weit über bie Aniee reicht und schier talarartig die hohe, wohlgeformte Gestalt umwallt. Die weiße Binde um den Hals ist völlig zu sehen, wie ein Kollare, und bas schöne, lockenreiche Antlit mit der hohen Stirne, den stillberedten Lippen, mit den ernsten Zügen und dem milben Blick ist noch nie so aufgefallen, als zu dieser Stunde. Man könnte den Bräutigam für einen Priester halten, prangte nicht an seiner Brust das immergrüne Sträußchen des Rosmarins.

Die Braut hat ein schneeweißes Rleib an und trägt ein hellgrunes Kränzlein im wallenden Haar, und auf bem

Kränzchen liegt noch ber Thau und auf den Wangen glüht es wie Widerschein des Morgenrothes, und durch die laugen Augenwinnpern wehen die Schatten der Nacht und schimmert das Lächeln des Tages. Und das Knospenpaar der Lippen zittert und die himmlische Zier der Jungfräulichkeit ist ausgegossen über das demuthsvolle, liebliche Wesen.

So ziehen fie unter Mufit und Glockenklingen gur Rirche ein.

Durch die schmalen, hohen Fenster wallt der Schein der Sonne in das Dunkel des Gotteshauses; auf den Stufen des Altars, auf denen das Brautpaar knieen wird, liegt ihr goldiger Teppich. Weihrauch wallt zu den Bildnissen des Altares auf und verschleiert mild die Kerzenflammen. Feierlich hebt die Orgel an zu tönen.

Dieser Klang weckt in Höllbart Erinnerungen an vergangene Zeiten. Einst stand er am Altare, ein minderjähriger Jüngling. Die Eltern knieten im nahen Wandstuhl und weinten vor Freuden. Dem Jüngling zunächst kreiste eine Priesterschaar in glänzendem Ornate; sie stellte sich zwischen Kind und Eltern, zwischen den jungen Mann und die Gemeinde, mit der er in Freud' und Leid war herangewachsen. Er war eines Pflugschmiedes und Pflügers Sohn, er verstand zu ackern und zu ernten. Aber einen Gesalbten Gottes in der Verwandtschaft zu haben, das war seines Geschlechtes höchster Stolz. So war Matthäus zum Priester geweiht worden.

Damals strahlte auch die Sonne nieder von den hohen Fenstern der Klosterkirche und die Weihrauchwolken versmochten ihre Strahlen nicht zu ersticken. Damals war auch Orgestlang und der Prälat sagte: "Sei vermählt mit der heiligen Kirche für ewige Zeiten!"

Heute anders. Der Pfarrer tritt aus der Thüre ber Sakristei. Er spricht mit bewegter Stimme von der Bedeustung, den Pflichten und Segnungen der Ehe und vermählt seine Nichte mit dem braven Mathes.

Dann kniet er hin und betet ein Baterunser und alle Anwesenden beten laut und gehoben mit. Höllbart ist glücfsselig vom Herzen. Jett ist der Bann gelöst; jett gehört er wieder den Menschen an, und die ganze Gemeinde betet für ihn und sein Weib.

Singend und jauchzend nach alter Beise bewegt sich der Hochzeitszug aus der Kirche. Aber ehe er noch dem Pfarrshose naht, entsteht eine Berwirrung. Leute mit erregten Geberden rennen durch den Ort: Der Höllbart sei gefangen! Wan schleppe den Antichrist eben heran, man werde ihn auf dem Kirchplatze steinigen!

Eine wildjohlende Rotte zieht durch das Dorf. "Da ist er, der Ketzer!" schreit Alles. "Hei, ho, Höllbart! Glück auf zur Höllsahrt!" Ein Pfäfflein zerren sie heran in Staub und Roth. Einige bücken sich nach Steinen, Andere reißen Latten von den Zäunen.

Erblassend hatte Sanna ihren jungen Gatten krampfhaft fest am Arme gehalten; aber ber Mathes befreit sich fast mit Gewalt und mit bem Hochzeitsstrauße noch geschmückt eilt er ber Rotte zu und ruft: "Haltet ein! Er ist unschuldig, er ist ber Höllbart nicht!"

Die Menge hört nicht auf ben Auf; fie stößt und schleift ihren Gefangenen und traktirt ihn arg mit Stößen und Schlägen, und Alles flucht und Wancher streckt seine langen, hageren Finger aus, in benen die Würgelust zuckt.

Das Pfäfflein bebt und wimmert um Erbarmen. "Behe Euch!" schnauft es, "die Ihr die Diener bes Herrn steiniget!

Große Trübsal wird über Euch kommen! Durch das Schwert werdet Ihr sterben! Kein Stein wird bleiben von Eneren Häusern! Der Fluch komme über Euch und Euere Kinder! Aber lasset mich, ich bin kein falscher Prophet! Berschonet mich, ich bring' Euch Ablaß — Ablaß vom heiligen Bater! D, verslucht sollt Ihr sein, bin ich ein falscher Prophet!"

Der Ablaßfrämer aus bem Ennsthale ist's. Höllbart erkennt seinen Feind und Verfolger, aber ist es, daß er seinen Namen durch ein solches Wesen nicht wollte vertreten lassen, ober ist es vielmehr aus Barmherzigkeit, aus Gerechtigkeitsssinn, noch lauter ruft er: "Leute, bei meiner Seele schwöre ich es, das ist nicht der Höllbart!"

Da ist die Notte einen Augenblick verblüfft; und der Mönch richtet sich halb auf und reibt sich den Sand aus den Augen und starrt dem bräutlichen Manne in das Antlitz. Alsogleich ist er gesaßt. — "Hi, hi," kichert er, "Dich kenne ich, meine Augen betrügen mich nicht. Du bist es." Dann springt der Mönch auf und schreit in die Menge hinein: "Was martert Ihr einen unschuldigen Priester? Der Retzerpfarrer aus dem Salzburger Lande steht mitten unter Euch da!" Er kreischt mit wahnwißiger Geberde und weist mit ausgestreckten Armen nach Mathes dem Küster: "Da steht der Höllbart!"...

Die Wirrniß ift nicht zu schilbern. Höllbart stand blaß und reglos unter ber Menschenmasse und Sanna lag nieders gebrochen zu seinen Füßen.

Da brängte der Saberfranz herbei und grub sich mit seinem spitzigen Ellbogen eine Gasse durch die Menge, und ben letzten Ellbogenstoß noch dem Mönchlein zuschanzend, rief er: "Du gottvernagelter Pfaff, hast zu viel gesoffen, und weißt nicht, was Du sagst! Ober bist gar ein dreifältiger

Narr oder ein schandschlechter Kerl über und über, daß Du unseren braven Mathes an seinem Chrentag so willst verlottern!"

"Mag wohl sein, daß der Mann getrunken," sagte der ebenfalls herbeigeeilte Pfarrer und nahm schützend das hochsaeitliche Baar mit sich fort.

"D, Deine Stunde hat boch gefchlagen," schrie ber Monch, "ich komme nach!"

Aber es gelang ihm nicht sogleich, sich von bem Pöbel zu befreien, und er war übel zugerichtet, als er endlich gegen ben Pfarrhof wankte.

Geifernd trat er in bes Pfarrers Stube ein: "Ihr selbst schützt ben Bosewicht? Wollt Ihr auch excommunicirt sein, Pfarrer? Glauben wollt Ihr's nicht?" Dann hub Pater Jonas au, Schriften und Beweise auszukramen; so triftige Beweise, bag bem Pfarrer bie Kniee zu schlottern begannen.

"Nein!" rief der Pfarrer, "das taugt Alles nichts, trifft nicht zu. Ich werde nun meinen Knecht rufen. Paßt auf, Bater, Ihr werdet zu Schanden!"

llud als der Pfarrer den Anecht rufen wollte, da war ber Ruecht nicht zu finden und war Sanna nicht zu finden.

Aus Rand und Band war die Gemeinde zu Krieglach. Im Pfarrhause wüthete Verzweiflung. Wer konnte es fassen und glauben! Der gute, brave und bescheidene Mathes sollte der aus Mittersill entsprungene Sträfling sein? Aber der Beweise bester dafür war Mathes' Flucht.

Buerft baten fie ben verfannten Ablagapoftel Iniefällig um Berzeihung für die Unbilben, die ihm waren zugefügt

worden. Allein seine Erscheinung habe so glatt mit des Gottlosen Steckbrief übereingestimmt und man wisse eigentlich nicht, wer zuerst das Wort Höllbart auf den wandernden Priester geschleudert habe.

Pater Jonas verzieh diesmal gerne und über den Aufruf zur Berfolgung des Flüchtigen vergaß er seine blauen Flecken.

Mit Anütteln und Aexten und Sensen waren sie hierauf ausgezogen, um ben Höllbart zu suchen. Der Pfarrer bes Ortes verschloß sich breifach und ging in seiner Stube auf und ab und wollte zuweilen mit dem Kopf an die Wand fahren.

So hatte dieser berüchtigte Mensch bei ihm ein Jahr und länger gedient, und hatte des Hauses Geheimnisse erfahren und hatte die Kirche geschändet. Und nicht genug das — hatte des Pfarrers — Nichte gesreit. O, diese Schmach fällt nimmer ab, die beschinnft für ewige Zeiten den Ort, und der Pfarrer ist unrettbar versoren.

Dann wieder brach sein Herz los: "Nein, Mathes, es ist doch Alles nicht wahr! Du kannst bas mir und bem guten Mädchen nicht anthun. Aber, so komm' herbei, Mathes, und vertheibige Dich und trete biesen elenden Lästerer in den Staub!"

Allein Mathes kam nicht, und sein Weib kam nicht. Nach Stunden und theils nach Tagen kehrten die Verfolger blaß und kleinlaut und mit leeren Händen zurück.

Wieber kamen die geistlichen Herren von Kinperg und Bruck und Sanct Beit und Neuperg und Hohenwang zussammen, um über den neuerdings entsprungenen Höllbart zu berathen. Nur der Pfarrer von Krieglach sand sich nicht ein. Hingegen war stets der hagere Beneficiant von Spital

ba, aber mitfammt feinem gebogenen Blid vermochte er ben Reger nicht und nirgends zu entbeden.

Pater Jonas, ber wegen Ablafangelegenheiten in die Gegend gekommen war, hatte nun das Wichtigste zu thun; er mußte die Berathung leiten.

Neuerdings wurde der Steckbrief ausgesandt und das Blutgeld auf zweihundert Ducaten erhöht. — Eine Bußzeit ift angeordnet für die ganze Gegend, und wer den Höllbart einbringt, dem ist für sich und seine ganze Blutsverwandtsichaft der Seelen ewiges Heil gesichert.

"Aber dieser Mathes kann ja doch gottswahrhaftig nicht gefährlich sein," sagte der geistliche Herr Ulrich von Hohenwang, "so laßt ihn lausen. Er hat keine Macht, ist ein Taglöhner. So schlecht steht es nicht mit unserer Sache, daß ihr ein Taglöhner schaden könnte. So laßt ihn zufrieden!"

Beschimpft murbe ber Hohenwanger für bieses Wort.

"Hüte Dich, Bruber!" rief Pater Jonas brohend, "prüfe Dich, ob Du nicht selber schon bist angesteckt von biesem Gottverlorenen! Im Verborgenen wird er wirken. Der Martin Luther lebt, weiß ber Satan, in welcher Mörderhöhle verkrochen, und bennoch speit er sein höllisch Gift hinaus in alle Welt. Sei wachsam, Bruber, Du kennst nicht die Zeit!"

Im Orte Krieglach wollte sich die Erregung nicht legen. Die Kirche mußte neu geweiht werden, in welcher dieser Höllbart als Küster gespukt hatte. Ein altes Weiblein sagte, es werde sich nicht betrogen haben, es habe auf dem Haupte des Wesners mehrmals zwei Hörner gesehen.

"So lang' er in unserem Gebirg' ba herinnen ift," meinte ein Baner, "so lang' werben wir boje Zeiten haben:

Mißjahre, Krantheiten, Krieg, Räuberwesen und Feuersbrünfte. Ihr werdet auf mein Wort noch denten!"

Ein alter Mann wurde fast irrsinnig, er hätte mit dem Höllbart gegessen und getrunken und auf Bruderschaft angestoßen. Bei den Kindstausen hätte der Höllbart das Wasserbecken gehalten, bei den Begräbnissen hätte der Höllbart das Rauchfaß geschwungen; — ja, da wäre Alles vorbei. Der Ortsschuster ließ sein Knäblein ein zweites Mal tausen; bei der ersten Tause war der Höllbart Pathe gestanden.

In den Wäldern hub wirklich das Räuberwesen wieder mächtig an zu spuken; von neuem Türkenbrange erhoben sich die Sagen lauter und lauter. Seht Jhr! seht Jhr!

Der Gaberfranz irrte verwirrt und verzagt umher; er ging nicht mehr zur Beicht, er ging nicht mehr in die Kirche. Er dachte also: Ist der Mathes nicht der Höllbart gewesen, so ist alles Psaffengeschwätz erstunken und erlogen. Und ist Mathes der Höllbart gewesen, so kann mir kein Psaff und kein Herrgott mehr helsen.

So kann nach einer guten That das bose Gewissen erwachen. Der Gaberfranz war dem jungen Shepaare auf seiner Flucht beigestanden. Unter einem Lodenmantel hatte Höllbart das Haus des Gaberfranz erreicht; dort sand sich auch Sanna ein, und sie hielten sich in der Keusche verborgen, zwei Tage und zwei Nächte, bis zur günstigen Stunde. Und als diese kam und der Franz — als Gegendienst für das gelöste Band am Kornsack — die einschlägigen Dinge ausgekundschaftet hatte, slohen sie gegen Sonnenausgang in die Wälder.

An einem steilen Hange bes Golt, in einer Felsnische, sagen Höllbart und Sanna. Hier in biesem wilbzerriffenen

Geftein hatten fie die ersten ungeftorten Stunden ihrer Bereinigung zugebracht.

Traurigen Blides sahen sie nun über die Wipfel des Waldes hinad in das schöne morgendliche Thal. Dort zog der slimmernde Faden der Mürz, an deren Usern sie sich einst gefunden hatten. Dort ragte der hohe Bau der Kirche von Krieglach, um den sich die Häuser des Ortes schmiegten, "wie sich unter den Flügeln der Henne die Küchlein versammeln". Wie sieht sich so eine Menschenstätte von ferne friedlich und heimatlich an! Wer sich aber in der Kähe davon überzeugen will — es ist doch zumeist ein Wespennest.

Nicht boch, ein Bienenschwarm, stets sleißig Honig sammelnd und Bellen bauend, sich gegenseitig schützend, aber Ginbringlinge bekriegend.

"Sanna," sagte Höllbart, "steige Du wieder hinab zu Deiner Heimstatt. Und mich laß ziehen. Du weißt es, die heutige Nacht ist unwirthlich und rauh gewesen. Aber das ist noch kein Hochwald, und ein Hochwald ist noch kein Urwald. Ich aber muß in die tiefsten Wisdnisse sliehen, din nur sicher, wo kein menschlich Gedeihen ist. Erst in Feindessand din ich geborgen; Sanna, kette Dein junges Leben nicht an einen Geächteten; bleib' daheim. Ich werde Dein sein bis zu meinem Versterben, ist es, daß ich in den Wüssen umskomme oder auf dem Schlachtselbe falle. Du hast die Liebe erfüllt, ohne Dich hätt' ich diesen Tag nimmer gesehen. Die Horden hätten mich längst zersteischt. Sanna, ich danke Dir. Gehe nun, und will uns ein Gott wohl, so sehen wir uns wieder."

Das junge Weib klammerte sich an des Gatten Brust, schluchzte und lachte und rief aus: "Wein Mathes!" Dann sagte sie leise die Worte: "Noch sind nicht drei Tage vorbei,

seitdem wir uns Treue bis zum Tod haben geschworen. Und jetzt redest Du mir so!"

Da hat er jauchzend fein Weib umfaßt. Beide mandelten hin an ben Lehnen und über bie Sohen ber Berge.

Der Walb wurde dichter, bas Gebirge wilber. Am zweiten Tage ihrer Wanderung irrten sie burch Wilbnisse, in welchen ber Hirsch und ber Eber nicht mehr vor mensch- lichen Schritten fliehen wollten.

Gar erschöpft und muthlos gingen sie eines Abends nach einem Gewitter bem Scheine eines Feuers zu, ber zwischen Gebüsch und bichten Stänunen durchleuchtete. Da standen sie vor einer lichterloh brennenden Föhre, in die der Blitz geschlagen haben mochte. Das Feuer wogte und prasselte sast schauerlich in diesen stillen Deden des Urwaldes, und manche brennende Moossahne stieg empor zum nächtlichen Himmel. So oft ein Ast zu Boden stürzte, wogte ein Funkenstrom durch das sinstere Gezweige der umstehenden Tannen; tiefroth wie glühende Sisenstangen waren die wuchtigen Stämme geröthet.

Als die Föhre nach einer Weile zusammengebrochen war, lagerten sich unsere Flüchtlinge um die glühenden Brande; sie wärmten sich und Sanna briet gesammelte Schwämme an der Gluth. Sie genossen das arme Mahl und dachten dabei an einen lieblichen Tag, da sie, auch am Fener sitzend, aus der Gluth ihren Imbis hatten gezogen.

"Sanna," sagte Höllbart plötzlich, "ber heutige Tag ist glücklicher, als jener. Heute haben wir uns zu eigen. Daß uns ein Häuflein Menschen übel will, was liegt baran, wir sind aus ihrem Bereiche. Ein Liebeleben in weiter herrlicher Gottes-welt, und ein gutes Gewissen! — Die ersten Menschen im Paradiese haben es auch nicht besser gehabt."

"Berichrei' die gute Stunde nicht!" rief Sanna und hielt ihm die Hand auf den Mund.

Auf weichem Moofe, unter bem Aftgewebe einer Fichte haben fie gur felbigen Racht in fugem Liebesfrieden geruht.

Aber gur frühen Morgenftunde murben fie herb gewocht.

Höllbart erschrak. Gin paar Dutend berbwilbe, wetters ranhe Gesellen standen ba, und sie erhoben ein brüllendes Lachen, als sich das Paar entsetzt vom Boden erhob.

Diese Gesellen waren gewiß auch Menschen, aber sie hatten Pfoten wie die Bären und Bärte wie Löwenmähnen, boch klar blitzende Augen und schneeweiße Zähne. Mit Baumrinden und Thiersellen bekleidet stampsten sie einher, daß schier der Boden dröhnte. So oft sie auflachten, flatterten ein paar Waldhühner erschreckt aus ihren Nestern. Die Knüttel, die sie bei sich trugen, wollten nicht gar viel wilder sein als ihre Träger. Einer oder der Andere hatte einen schweren eisernen Schußprügel oder eine ungeschlachte Armbruft; mit langen Messerschieden waren Alle versehen.

"Bot Türk' und hagelstern!" rief Einer, ein Riese, um eine gute Faust höher gewachsen als alle Uebrigen. Dem gingen die scharlachrothen haarlocken weit über die ectigen Schultern hinab. "Bot, das ist ja der kreuzsaubere Rüster von der Krieglacherstadt! Hörst Du, Dein Bett ist auch ein wenig weit vom Ofen!"

"Nun, sag' Du einmal, Du Hausknecht bes heiligen Jakobus",\*) rief ein Anderer, "ist das Betbrübernest da unten alleweil noch nicht niedergebrannt? Na, der Türkensteufel läßt sich Zeit."

<sup>\*)</sup> Auf bem Altare zu Krieglach prangte als Pfarrhatron bas Bild bes Apofiels Salobus.

"Ei, tausenbsassa !" sagte ber Erste wieder; "Ihr Zwei kommt auch nicht in den Wald, um Spatzen zu sangen. Zuweg der lustigen Liebschaft allein ist es nicht; Ihr seid einem Edelmann auf's Hühnerange getreten, oder habt einem Pfassen in's Gesicht geblasen, daß Ihr so höllisch weit in die Wildnis lauft."

"Und bringst uns keinen Relch vom Tabernakel mit?" fragte lachend ein Dritter.

"Aber ein golbener mußt's sein, wir möchten das Abendsmahl nehmen. Giebt's frisch' Fleisch und Blut zu communiciren, so sind wir gute Katholiken, aber bei Wein in golbenem Kelch sind wir Alle Hussiten."

Sie johlten wild durcheinander. Den Großen mit den rothen Locken hießen sie den Zarb. Höllbart hatte diesen Mann schon früher einmal gesehen, und zwar vor der Bergstriche zu Eisenerz. Es war der rothhaarige Sabin. Höllbart erinnerte sich wohl, daß er damals unter dem Volksauflauf dieses Mannes Gegner und Sieger gewesen war. Und nun stand er dem wilden Gesellen hilflos gegenüber. Sanna bebte vor Angst und barg ihr Haupt an der Brust des Gatten.

Der Rothhaarige aber schien ben Pilgersmann von damals an der Bergfirche nicht mehr zu erkennen.

"Habt Ihr uns gesucht?" fragte er. "Wollt Ihr bei uns verbleiben? Unser sind über dreißig und wir nehmen jeden Spithuben auf, ber kein Schurk ist. Burgenverbrenner und Kirchenabtrenner haben wir am liebsten. Rabenschwarze Ketzer und hochgelehrte Teufelsbeschwörer sind uns auch willstommen, und wenn's der Höllbart selber war'!"

"Aber Speck wächst Euch bei uns keiner um bas Bänchlein, wie dem Pfarrer von Sanct Beit in der Fastenzeit!"

"Sauf' Brennwasser, Junge!" rief ber Barb und hielt bem Höllbart einen erklecklich wamstigen Thonzuber hin.

Höllbart sah, hier sei trinken klüger benn sprechen; so faste er ben Zuber mit beiben Händen und trank. Das war echt' Brennwasser, es brannte ihm schier bie Kehle wund. Die Walbteufel verstanden es schon damals, in Ermanglung von Trauben aus Wachholberbeeren ihren Wein zu ziehen. Anstatt Wasser gaben sie Feuer bazu.

"Das ist unser Galgenwein," rief ein einäugiges Bärengesicht zu Höllbart herüber, "und wenn wir Dich bereinstmal erwürgen, so gießen wir Dir bamit vorher die Gurgel voll."

"Ei, heiffasa, Kern-Blitmäbel, Du!" schreit ein knochiger Langhals mit einem bartlosen Spithubengesicht und stroh-gelben Haaren, "bist ja die bilbsaubere Pfarrerstochter von Krieglach! Was macht Dein Bater, der Junggesell?"

"Geh', duck' Dich besweg nicht gar so tief unter," ruft ein krauser Schwarzbart. "Wem soll's nicht recht sein? Wir sind Alle Sünder!"

"Schon, so sündigen wir!" schreit ein Anderer. "Wie lang' ift's benn her, ist ber Papft in Rom selber schwanger gegangen!"

"Oho!" lacht ber Schwarzbart. "Selb' ist eine Päpstin gewesen, Ihre Heiligkeit, die golbhaarig' Hanni, kreuzsauber und lammfromm über und über."

"Meinetweg!" rust das Spithubengesicht und mit süßelnber Geberde gegen Sanna gewendet: "Fromme Leut' sagen, Du hättest nicht auf die Welt kommen sollen. Du hörst, ich bin kein so Frommer, ich bin der Körnlein. Wirst es noch ersahren, was das heißt: der Körnlein!"

Höllbart suchte den Zudringlichen mit der Hand guruckzudrängen, aber der wilbe Bursche wollte bas fast ohnmächtige Beib an sich reißen. Da sah ber junge Ehemann plötzlich bes Unglückes Uebermaß. Seine Sehnen spannten sich, seine Abern schwollen und schon bereit zum Todeskampfe brach sein Herz in den Ruf auß: "Rette uns, rette uns, Du barmherziger Herrgott im Himmel!"

"Hörst Du," lachte ber Barb, "mit dem Herrgott haben wir wenig Bekanntschaft; hast es mit uns zu thun, so ruf' ben Teufel an!"

Der Strohkopf wollte von Sanna nicht laffen.

Sofort wurde bas Gesicht bes Nothhaarigen finster, wie eine Wildnis in Gewitternacht.

"Körnlein!" bonnerte er dem gelbhaarigen Gesellen zu, "leicht sind sie zusammen verbunden!"

"Flausen!" entgegneten Andere, "was bes Pfarrers Stola zusammenbindet, bas fällt im Wald auseinand!"

"Wie? was?" schrie ber Riese, baß schier bie Baumftamme gellten. Dann war es einen Augenblid mauschenftill.

"Ber mir bas Mäbel anrührt," fuhr ber Zarb fort, "bem reiß' ich ben Darm aus bem Leib und knüpf' ihn bamit auf ben Birnbaum!"

Das gelbe Galgengesicht verlor sich im Dicicht.

"Es ift mein Beib," fagte Höllbart, "laßt uns in Frieben wandern."

"Mögt Ihr gleichwohl unter Walbteufeln sein," versette ber Zarb grollend, "aber unter Hundsföttern seib Ihr nicht. Wo wollt Ihr benn hin?"

"In bas Ungarland," antwortete Höllbart.

"Und Ihr Zwei allein?" rief ber Rothhaarige. "Wit einem jungen Weib so in's Ungarland wandern! Der Barb hat dem Stubenberger das Roß unter dem Leibe niedergestochen; der Zarb hat dem Dietrichsteiner die Feldklausen über bem Kopf angezunden — aber mit einem jungen Weib allein durch den Feistritz- und Bakonierwald in's Ungarland gehen — Mordstern, dazu hätt' der Zarb zu wenig Kurasch!"

Höllbart zuckte die Achseln; Sanna schlug einen Blick zu bem Sprecher auf.

"Wollt Ihr mit in mein Haus gehen," fuhr dieser fort, "so kann ich Euch Geleitschaft geben bis zum Hausteiner hinab. Der Hausteiner ist kein Lumpenkerl, ber mag ein Weiteres thun."

Was sollte Höllbart beginnen? Er führte und tröstete sein weib und ging mit den Männern.

Der Zarb blieb an ihrer Seite und half ihnen über Schluchten und Gefälle, pacte die junge Frau ked mit den Armen und trug sie wie ein Kind über die unwirthlichsten Stellen.

Die Anderen zerstreuten sich und pflegten Waidwerk.

In einem kleinen Wiesenthal, seitwärts begrenzt von einer wettergrauen Felswand und von dem hohen, lebendigen Wall des Tannenwaldes, stand ein Haus. Es war gezimmert aus den wuchtigsten Fichtenstämmen und hatte ein Dach aus gespaltenen Bäumen. Kein Tischler und kein Schlosser war dabei gewesen. Flüchtlinge, Räuberbanden, Wildschützen, Menschen, die fortweg mit Leidenschaften und Naturgewalten rechten, bauen solche Häuser.

Der Zarb stößt die Thür mit einem Fußtritt auf und führt das junge Ehepaar in den Bau. Im Bau sieht's gar schattig aus, aber mitten auf dem Lehmboden brennt ein Feuer. An demselben schafft ein derbgliederiges Weib mit wirren schweren Locken und markigen Zügen. Das Weib des Riesen. Daneben am Wassertrog sitt ein junger Mensch und

weibet Wildpret aus. Der blickt staunend auf, als bie Fremben eintreten.

"Das ift mein Drache," fagte ber Barb, sein Beib vorstellend, "und bas ift mein Junges."

Das Weib brummt und bläft ihren Trot in die Flammen hinein. Der Jüngling thut sein großes, schönes Auge weit auf und hebt verlegen die blutigen Hände aus dem Trog, läßt sie aber sogleich wieder sinken. Halb theilnehmende, halb trotige Blide läßt er auf Sannen zuden. Dann wirst er den Kopf zurück, daß die golbfarbigen Krauslocken fliegen, ergreift ein breites Messer und führt einen starken Schnitt in die Brust des Hasen. — Ein stolzes, trotiges Wesen und boch liegt etwas jungfrauenhaft Zartes in ihm — erschütternd und anheimelnd zugleich, wie eine Gewitternacht im Mai.

Der Bursche wird bald gesprächig, kann spotten, kann schmeicheln, kann lachen und fluchen, kann scherzen wie ein Rätichen, kann in Wuth entbrennen und Geräthe bes Hauses zertrümmern und schnauben wie eine Bestie.

Sanna muß neben ihm sitzen, als sie zum Mittagsmahle ben Hasen verzehren; mit ben Fingern wirft er ihr bas setteste Stud zu.

Am Nachmittag, während sich Höllbart mit dem wuchtigen Zarb über die Weiterreise und Anderes bespricht, zerrt der schöne Waldbursche das junge Weib mit hinaus auf die Wiese. Sein Beinkleid ist aus rauhen Fellen; mit seinen nachten Füßen springt er in das Wässerlein, welches durch das Thal rieselt.

"Thu' aus Deine garstigen Fußbeutel!" ruft er ber Begleiterin zu, und will ihr die feinen, aber schon arg zertretenen Hochzeitsschühlein von den Füßen ziehen. Sanna möchte kliehen; er faßt sie am Arm: "Willst nicht meine

Gefellin sein? Komm, wir tanzen im Wasser! Du gefällst mir und Dein Vater schläft heute Nacht im Bett bei bem meinen

Wie eine verscheuchte Taube flieht Sanna in das Haus und bittet ihren Mann um Gotteswillen sogleich mit ihr davonzuziehen.

"Was hat sie benn?" brummte ber Zarb, "für bie Nacht ist mein Haus besser, als ber nasse kalte Walb. Ihr, Mann, liegt auf meiner Pritsch' und Guer Weib für biesmal bei meiner Tochter."

"Aber sie will nicht," rief ber eben in bas Haus hüpfenbe Junge.

"Wirst wieder wild gewesen sein, Hilla," bemerkt der Zarb; da blickt sich unser junges Chepaar überrascht an.

"Ja, ja," lacht ber Riese, gegen Sannen gewendet, "wollt Ihr längere Zeit im Wald herumlausen, so müßt auch Ihr Euch Schöpslederhosen beilegen, wie da meine junge Maid. Ein Kittel taugt nichts, ber bleibt an jedem Eidachselsschweif hängen."

Da gehen ben Gästen bie Augen auf und Sanna mag wohl mit ber wilben Hilla plaubern.

Und die Manner bleiben auch nicht ftumm bei einander figen.

"Jetzt lugt mich einmal an, Better," sagte ber Rothshaarige und spreizte seine Ellbogen auf den Tisch aus, "habt Ihr noch niemals so einen suchshaarigen Grasteufel vor Euch gesehen, wie ich einer bin? Nicht? Auch oben im Eisenerzersnest nicht?"

"Ja, bort werd' ich Euch gesehen haben," sagte Sollsbart, als er sich erkannt sah.

"Gelt! Ihr ber Erste habt mich bazumal niebergeschlagen mit ein Dutend Worten. Die Pfaffen und Herren hatt' ich

räbern mögen allmiteinand, aber vor Euch hab' ich Respect bekommen. Und das müßt Ihr wissen, ich bin nicht der Narr, der sich mit einem wankelmüthigen Hausen mag herumschlagen. Da sind mir die bockbeinigen Waldteufel zehnmal lieber."

Hierauf erzählte ber Sabin, wie er nach ber gewalts samen Anebelung bes aufständigen Boltes durch die Truppen bes Salm mit Weib und Kind in diese ferne, tiefe Wildniß geflohen war.

Hier in den Hochwäldern des Teufelssteingebirges, wo sich manch' verfolgte Ehrlichkeit, aber auch mancher Auswürfling barg, hatte er sich niedergelassen. Sie waren zerstreut in der Wildniß. Der wohnte in einer Felsenhöhle; ein Anderer in einem hohlen blitzverbrannten Baum; ein Oritter in einer leidlichen, selbst gezimmerten Klause. Sie lebten von Schwämmen und Kräutern und Wild. Verwegen waren sie wie die Löwen; die Bären und Wölfe erstachen sie mit Messern in der Hand. Die Stubenberger und Hohenwanger Wildhüter erschlugen sie mit Knütteln.

Da hatte ber Schafftenberger von Hohenwang einmal ein Dutend Soldinechte in die Wälder gesandt, um aufzuräumen. Ein paar davon kehrten übel zugerichtet zurück; ein paar davon wurden erschlagen; die Uebrigen blieben bei den Waldteuseln. "Sakra!" sagten sie, "da geht's uns besser, wie beim Schafftenberger."

Der Schafftenberger hat das Aufraumen nicht mehr versucht.

Der rothhaarige Sabin ober ber Barb, wie die rauhe Bunge der Wäldler ihn nannte, war der größte und stärkste von Allen. So herrschte er. Und Jeden, der in den wucherns den Urwaldring des Teufelssteingebirges getreten war, desherrschte der Barb.

Bu Anfang war Mancher hinausgetreten in Bereiche, wo Nichtverbannte, Nichtverfluchte wohnten, und war mit Beute zurückgekommen, die nicht erkauft und nicht verdient worden. Solchen sagte der Zarb: "Ein Spithubenleben treiben wir, aber Schurken sind wir nicht!" Und ließ sie auf den Birnbaum knüpfen. Der Baum stand im Wiesenthale, nicht just weit von des Zarb stattlichem Heim. Es war ein alter Holzbirnbaum.

"Seit der Zervogel daran gebaumelt ist, grünt er nimmer!" erzählte der Zarb. "Aber so ein Holzbirnbaum muß heutzutage stehen in jedem Nest; der thut mehr wie ein Kirchthurm — thut mehr!"

Ehe noch Abend war, kannte Höllbart das Leben und Treiben diefer Waldmenschen — bestienwild, elementar gewaltig.

Die Elemente können auch lieblich lächeln im Frühlingsmorgen.

Des andern Tages. Wie ist Hilla ein kleiner Schaft! Schon in dämmeriger Morgenfrühe ist sie in ihre Schafpelzhose geschlüpft und hat aus dustigen Lärchenreisern eine Kette gestochten. Diese Kette legte sie ihrer noch schlummernden Bettgenossin an Hände und Füße, so daß die plötzlich erwachende Sanna heftig erschrickt, als sie sich gefesselt sieht. Aber Hilla lacht und hüpft und klatscht in die waldharzigen Hände. "Willst mir versprechen, daß Du bei mir willst verbleiben, so laß ich Dich frei."

Der Zarb ist zur selben Stunde schon bei den Nachbarn herum. Etwas giebt es allmorgentlich zu schlichten; heute beschweren sich die Männer, morgen die Weiber, und das Mein und Dein sind trot bes Birnbaumes schwankende Begriffe.

Heute aber ist ein anderer Schick, heute munkeln bie Gesellen, die sonst fluchen, und ber Rothhaarige macht ein

erklecklich langes Gesicht. Für einen simplen Pilgersmann ober einfältigen Rüster hatte er ben Mann niemals geshalten, der jetzt sein Gast war; aber der Bericht, den ihm heute die Nachbarn munkelten und den sie auch entsprechend zu erhärten wußten, hatte ihn doch überrascht.

Balb stand ber Barb mit brennendem Blid vor Höllbart. Er starrte ihn an, und die Furchen seines Antliges wurden tiefer und seine Brauen finsterer.

— "Das ist also bas schauberlich' Ding, vor bem bie Memmen bes Landes zittern!" schreit er und versett mit knorriger Faust seinem Gast einen Stoß an der Achsel — "das ist der Höllbart!"

Und nach einer Weile, in der Höllbart sprachlos dagestanden war und dem Riesen in's Gesicht geblickt hatte, erfaste ihn dieser bei den Händen und sagte lachend: "Bist recht gefahren, Geselle, Du gehst nicht in's Ungarland, Du gehörst unser! — Aber bei allen Teuseln der gottseligen Steiermark, anders hab' ich mir den Höllbart gedacht! Wohast Du Deine Bockshörner, Deinen Pserdesuß, Bursche! — Welcher Herenmeister hat Dich in die seine Amantenlarve gesteckt? — Glauben wollt' ich's nimmer, hätt' ich nicht in aller Morgenhuid die Mär' erfahren, vom Meßner zu Krieglach und von der Hochzeit mit der Psarrerstochter und vom Ablasschächer, den ich noch zum Rabenfutter machen muß!"

Der Lehmboden bröhnt, als bei diesen Worten ber Riese ben Fuß in die Erde stampft.

"Weißt Du, Regerpfaff!" fährt ber Zarb fort — während nach und nach mehrere Männer und Weiber im Hause zusammengekommen sind, um den Höllbart zu schauen — "weißt Du, daß die Waldteufel schon seit lang' einen Pfarrer haben wollen?"

"Das ist gewiß, wir brauchen einen!" riefen die Um- ftebenben.

"Allweg schmeckt eine Schandthat besser, ist sie verboten," sagte der Barb, "so müssen wir einen Pfassen haben, der sie verpönt und im Dunkeln übt. Wir müssen einen Pfarrer haben, der die Ehepaare macht, sonst weiß unter dem Gesindel ja Keiner mehr, wie sie sich treulich prügeln dürfen! Und das junge Gezücht will Taufnamen haben, und kommt's zum Sterben, so krepirt der Spithub doppelt so leicht, weiß er, der Pfass weiht seine Grube. — So ist's vonnöthen, und wenn Einer aufsteht für die Waldteusel, so kan's kein Anderer sein, als der Höllbart!"

"Ja, der Söllbart," schrie Alles, "der Söllbart muß unser Pfaff sein!"

"Dein Geschäft kannst ja noch?" pfaucht ein zwerghafter Graukopf dem noch immer sprachlosen Höllbart in das Gessicht. "Bon Höllen und Teufel sollst Du predigen, so viel Du magst, das haben wir gern'. Vom Fasten kannst auch brav schwähen, sollst uns desweg' keinen Hunger leiden. Aber de mach' Dir einen Knopf im Sacktuch, Pfaff, Deine heiligen Messen seil' uns nit!"

Das fährt rasch an. Ginen Tag bittet sich Höllbart Bebenkzeit aus.

Es wird Abend. Der priesterliche Reformer, ber entsprungene Sträsling von Mittersill, der Geächtete, der "Retzer Höllbart" ist am Ziele. — Die Welt ist aus Rand und Band. Sollte irgendwo noch was zu halten sein, so wäre es hier bei den pfadverlustigen Menschen des Waldes. Sanna ist ja bei ihm und Eins mit ihm; ihr ist er den Schutz schuldig, ihr will er ein sicheres Dach geben, und wäre es unter Urwaldstämmen, und wäre es auch nur für heute und morgen.

Höllbart bleibt.

Mit Einem, ber bie Diebe und Ehebrecher auf ben Birnbaum knüpft, läßt sich ein Pakt wohl schließen. Der Zarb hat die Ansiedlung der "Waldteufel" zu einer Gemeinde gemacht. Freilich eine wilde Gemeinde, und manches Mitglied berselben deckte gerne sieben Nächte über sein Gewissen. — Umsonst ist Keiner in die Wildniß gegangen. Und Einer braucht den Andern, und Alle den Einen, den Rothhaarigen, den Zarb.

Der Zarb ist gar zufrieden, daß sich wie herangeschneit ein Pfarrer sindet. Und ein Mann, wie er den "Höllbart" einmal schildern gehört, kühn, unternehmend, redemächtig, starr auf seinem eingeschlagenen Pfad verharrend, ein wenig schlau dabei und doch ein ehrlicher Rlot — so ein Mann wird mit den Wilden im Teuselssteinergedirge etwan noch fertig. Der Zarb ist König, das steht sest wie der Teuselsstein; aber der König muß einen Minister haben, einen Feuermann, der aus dem rohen Metallklotz des königlichen Willens eine Kette weiß zu schmieden, um damit die Unterthanen zu einen, zu leiten und zu sessen.

Der Zarb verbürgt dem Höllbart und seinem Beibe ein Haus, den Lebensbedarf, Schutz und Achtung.

So ist Matthäus Höllbart Pfarrer der Teufelsgemeinde geworben.

Die Tage wurden fürzer und wieder länger, die wilden Kräuter wuchsen und vergingen, der Mond nahm stetig zu und ab über der Wildniß, in Wechsel und Wankelmuth wiegte sich Alles; aber der Barb hat sein Wort gehalten.

Höllbart besaß für fich und sein Beib ein Haus. Es war ihm erbaut worben, und die Walbteufel thaten groß und

nannten es ihren Pfarrhof. Seltsam genug, die Wilbfänge und Gotteslästerer waren schier stolz auf dieses Wort. Der Zarb, der ein paar Jährchen früher so wild gekämpst hatte sür die Abschaffung der bäuerlichen Unterthänigkeit, gebot hier im Wald, dem Pfarrer Robot und Zehent zu liefern. Denn dieser Pfarrer war weder vom Papste, noch vom Staate anserkannt, der mußte freilich ganz von seiner Gemeinde Wohlthat leben und zuvörderst an sich selbst ihr gutes Herz ersproben lassen. Und siehe, da kamen Weiber mit Wurzeln und Kräutern, Kinder mit Waldsfrüchten und Männer mit Wildpret. Und an bestimmten Tagen kamen sie zusammen auf der Wiese vor dem Zarbhaus und hielten Berathungen über Verschiedenes, und da stieg Höllbart zuweilen auf den Steinblock und redete.

Er fprach nicht von den Pflichten der Menschen, sondern von ihren Rechten; und das hörten sie lieber und Höllbart dachte, wer die Grenzen seines Rechtes kennt und achtet, der ist sich und seinen Mitmenschen pflichtgetreu. Er predigte nicht von Sünde und Buße, sondern von Herzensfreude und weisem Genusse des Lebens.

Höllbart sprach so schön und mild und warm. Sie hörten ihm gerne zu, anfangs ber Neuheit, des Wortes Wohlflang wegen; bald aber erfaßten sie auch der Worte fröhlichen Sinn, und sie freuten sich über dieses Erfassen.

Freilich, ganz war die Wildheit dieser Menschen nicht zu brechen. Ginmal als das Gerücht ging, alle Bewohner der Mürzgegend seien auf, um den entflohenen Höllbart zu fangen, da rotteten sie sich zusammen und wollten die Bersfolger ihres Pfarrers erschlagen.

Doch die Hascher kamen nicht in die Wildniß, und Höllbart suchte bie Streitluft ber Waldteufel gegen aus-

wärtige Feinde zu lenken, die sich brobend ben Landesgrenzen näherten.

Mit Sanna feierte Höllbart ben milbesten Hausfrieden. Sie genossen inniges Glück, wenn gleichwohl zuweilen an büsteren Herbstabenden, an einsamen sturmschweren Wintertagen ein betrübter Gast durch das Haus schlich: die Sehnssuch, das Heimweh nach zarteren, geist- und herzanregenden Lebenskreisen.

Sanna war manche Stunde mit der Waldjungfrau Hilla zusammen. Hilla war stets voll Glossen und Bossen, aber ritterlich dabei. Da sitzen sie an der sonnigen Fels-wand und flechten aus Vinsen — Fensterscheiben für den Winter. Krächzt plötzlich ein Rabe, brummt ein Bär, schallt ein Hilseruf in allernächster Nähe. Sanna fährt auf, da lacht Hilla, daß die Felsen gellen, und mitten aus dem Lachen heraus blött ein Lämmlein. Bauchreden kann der Schalk.

Biehen sie durch die Waldungen, um wildes Obst zu sammeln, so ist Hilla der Führer und Beschützer. Zuweilen thut es noth, daß sie eine todte Eule oder einen Habicht oder sonst ein Aas mit sich tragen, um die Wölse zu süttern, wenn sich welche halb slehend, halb drohend an die Frauen wenden.

Mit ben Waldteufeln aber ist es mitunter weit schwerer fertig zu werden, als mit den Wölsen. Die Waldteufel mögen kein Aas, viel lieber Waldgeherinnen selber. Der Körnlein schon gar, der weicht erst, bis ihm Hisa die Faust in sein gelbes Galgengesicht sausen läßt. Die Faust allein thäte den Körnlein noch immer nicht schrecken, aber die Hisa ist die Tochter des Zarb, und der Zarb hat einen alten Holzbirnbaum auf der Wiese stehen.

Sanna und Hilla sind Freundinnen geworden. Die Eine hat Kühnheit und Kraft, die Andere Zartheit und Seele von der Genossin gewonnen. Sanna hat sich mittelst dieses ihres Gewinnes freier und selbstvertrauter an das Waldlaud geschlossen. Der Waldjungfrau Hilla ist aus ihrem sich zarter bilbenden Gemüthe eine andere Frucht entsprossen: die Liebe.

Da war im Walblande ein junger Wildling, der hatte einen Stahlkopf und ein Goldherz und wurde geheißen Wandolf der Schütz. Das Schießen haben wohl Alle versstanden, aber das Treffen? — Wandolf hat all' seiner Tage keinen Schuß in die leere Luft gethan. — Einmal in einer heiteren Nacht schießt er aus Uebermuth in den Himmel hinein — und siehe, ein Stern purzelt über das Firmament.

Aber nicht mit ber Kugel, mit feinem Augenblit hat er bas Mädchen getroffen. Bon berfelben Zeit an wollte Hilla fein Schöpshauthöslein mehr tragen.

Tritt ber Wandolf eines Tages in des Zarb Haus hinein: "Sabin, ich will Deine Tochter freien."

"Wer frägt mich bas?" versette ber Barb.

"Wandolf der Schütz, der Knapp aus Zell, der das Wappen des Salm von dem Thurm der Wallfahrtskirche hat geschoffen, weil das Kreuz hinaufgehört, der aber auch das Kreuz von dem Thurm der Wallsahrtskirche hat geschoffen, weil es zweibalkig gewesen und des Papstes Zeichen hat bedeutet."

So bes Schützen Wandolf's Worte.

"Nach welchem Wappen wirst Du nimmer schießen?" fragt ber Barb.

"Christi Kreuz ist mein Glauben!" sagt barauf Wandolf. Da versetzt der Barb:

"So greif' gu und fei mein Tochtermann."

Höllbart war dabei und wunderte sich baß, daß die Lehre des großen Bolksfreundes hier so unmittelbar gedeutet wurde.

Als es zur Hochzeit tam, schickte ber Barb ben Körnlein aus, um ben Festbraten zu holen.

"Der Strohkopf ist kein Strohkopf," sagte ber Barb zu Höllbart und meinte ben Goldhaarigen, "im Ennsthale oben versprengt worden, ist er auch zu uns gekommen. Wir können ihn vornehm brauchen. Das Pürschen versteht er wie ein Wolfshund, schriftgesehrt ist er und verschmitzt wie ein Psaff, aber stehlen thut mir ber Sakermenter, wie ein Rab'."

Hätte geistlich werden sollen, hat Körnlein's Mutter bazumal gesagt, sei es aber Gottlob nicht geworben.

Als die Hochzeit war — viele Waldteufel waren auf ber Wiese beisammen und trieben Schabernack — ba kam ber Körnlein mit einem Korb voll Hühner für ein feines Hochzeitsessen.

"Wo haft fie geholt?" fragt ber Barb.

"Hi, hi," lacht ber Körnlein, "unten auf bem Haussteinerweg ist eine Bäuerin gegangen, hat gar schwer baran getragen. Hab' ihr bie Thierlein zur Ehr' unserer schönen Braut abgenommen." Da zwinkert er mit ben Augen.

Aber der Zarb ruft:

"Was sind wir im Wald? Geflügel fällt uns in's Maul, so viel wir mögen. Wozu rauben auf der Straßen?
— Feist sind sie; wohlan, so laßt's Euch schmecken!"

Und geschmedt hat der feine Biffen.

"Greift d'rein, Ihr Baren, bas ist gewürztes Fleisch!" ruft ber Körnlein lustig.

"Du Strolch!" fagt ber Barb. "Haft gegeffen? Bift fatt?"

k.

"Br utvater, Dir bring ich's!" johlt ber Körnlein und fährt auf mit bem Brennwassernapf.

"Du Rabenaas!" schreit ber Zarb, "ein Strafenrauber trinkt mur die Gesundheit nimmer."

|      | u.o   | ein | welling | en n | aagger | ŋangi | oer | Kori | nein | aut | dem |
|------|-------|-----|---------|------|--------|-------|-----|------|------|-----|-----|
| Birı | ıbaun | t.  |         |      |        |       |     |      |      |     |     |
| _    | _     | _   | _       | _    |        | _     |     |      |      |     | _   |
| _    |       | _   |         |      | -      |       |     |      |      | _   |     |
|      |       | _   |         |      |        |       |     |      |      |     |     |

Während in der Alpenwildniß der Pfarrer Höllbart gemeinsam mit dem gewaltigen Barb die struppigen und störrigen
Schäsein hütete, ging's draußen in den Weiten heiß her.
Der Hochsommer that es nicht. Neuen Krieg und Aufruhr
gab es. Der Martin Luther soll wieder losgesommen sein.
Etwa bricht der Höllbart auch hervor mit Macht. Endlich
broht er wahrhaftig aufzustehen, der furchtbare Antichrift.

Im Mürzthale war allgemeine Wirrniß. Am Fuße bes Gölf, wo die Reutung zu Rand geht, stand ein hölzernes Kreuz schier morsch am Fuße und nach links zur Erde geneigt. Der Christus war zerbrochen und hatte keine Hände mehr. Ein Gott ohne schützende Hand, das war kein gutes Borsbedeuten.

Nicht die Ketzer hatten es gethan, wie am Frauenbilde im Ennsthale, sondern die Zeit, die lange, bose, gottlose Bilderstürmerin Zeit.

Hinter bem Kreuze standen hohe, finstere Schwarztannen. Und da hatte eines Morgens ein Mann aus dem Orte Krieglach gesehen, wie von den Aesten dieser Bäume große Blutstropfen niederhingen. Die Mär' verbreitete sich thalauf, thalab: Beim Gölffreuze ist es gesehen worben, Blut schwitzen bie Bäume. Das bedeutet Arges!

Solches war eine Mär'. Aber aus bem Ungarlande her kam eine Kunbe, die ein lautes Schreckgewimmer hervorbrachte in allen Gauen. Der Türk' bricht wieder ein!

Ein Wehgeschrei gellt burch bas Land. Zum Erzherzog Ferdinand dringt der Ruf, Ferdinand hält die Ohren zu. Was kann er thun? Sein Kriegsheer ist zerfallen; seine Schatkammer ist leer. — "Und der blutgierige, wüthende, unser und unseres heiligen christlichen Glaubens Erbseind, die Türken, welche viel christliche Länder, Städte und Festungen unter ihre Gewalt gebracht und so viel christlich Bolk, das nicht zu zählen ist, todtgeschlagen, gefänglich weggeführt, schändlich misbraucht und in ihre Dienstbarkeit gezwungen haben — sie wälzen sich wieder heran in unzähligen Schaaren."

Die Lanbstände ruft der Erzherzog. Die Landstände wissen Rath; es ist noch Mark im Lande Steiermark. Zwar ist das Bolk am Bettelstab, der Abel ist arg geschwächt, abet die Kirche muß retten. Die Kirche hat große Güter im Lande, die Klöster haben gefüllte Schatkammern. Religion und Kirche sind jetzo wahrhaft in Gesahr, so möge die Kirche zur Berstheidigung und zum Schutz ihr Schärslein geben.

Den vierten Theil ber geiftlichen Güter verlangt ein Manisest bes Erzherzogs, nachdem er "sein eigen Vermögen bargestreckt. Allein, bas reicht gegen die große Macht ber Türken nicht aus, auch mögen unsere Länder und Leute die Last wie bisher nicht länger ertragen. Man ist also bedacht, nachdem die Gesahr am meisten unseren heiligen christlichen Glauben betrifft, lieber einen Theil der Güter und Gülden der Gotteshäuser und Klöster zur Rettung unseres heiligen christlichen Glaubens und zur Erhaltung bes übrigen Theiles

berselben anzugreisen und zum Wiberstande gegen die Türken zu gebrauchen, als zuzulassen, daß der Türk nicht nur die Gotteshäuser und Röster und beren Güter in seine Gewalt bringe, sondern auch die christlichen Leute todtschlage und von dem heiligen Glauben bringe."

Dieses Schriftstud entfachte ben Seelensturm im Lande von einer neuen Seite.

"Die rechtmäßigen Kirchengüter sollen verschachert werben?" rief ber geistliche Herr von Spital bei einem Concilium in ber Neuperger Abtei, "also kein anderes Geld mehr im Land? Die Kirchengüter rauben und damit die Heiben schlagen wollen, ha, ha, das ist jeto neuer christlicher Landesbrauch. O, der Erzherzog rechnet hinter des Wirthes Rücken und er verrechnet sich. Soll die Kirche schon geplündert werden, so ist's besser, der Heibe thut's, denn der Christ!"

Und sie vereinigten sich: "Der Ferdinand mag zehn folche Befehle stellen, wir geben nichts. Kommt es auf der Kirche Gut an, so mögen die Türkenhunde dreinfahren und die ganze erzherzogliche Bettelwirthschaft verschlingen. Der Herr wird das Seine zu schützen wissen!"

Der landesfürstliche Erlaß scheiterte an dem ehernen Sinn ber Geiftlichkeit.

Berlegte fich Ferdinand im Angefichte ber ichrecklichen Gefahr bann auf's Bitten: bie ehrwürdigen Stifte und Rlöfter möchten boch für's Wenigste eine Anzahl Krieger stellen und besolben.

Was? Als Soldnerknechte will er die Priefter einherstreiben gegen die heidnischen Bestien?

Der Clerus verweigerte Alles und blieb bei bem Wahls spruch: Gott wird die Seinen zu schützen wissen. So tapfer und opferwillig die Geistlichkeit in früheren Jahren gegen den Feind ber Christenheit gestritten hatte, so war sie jetzt im

Orange bes hereinbrechenden Lutherthums wie verwirrt und verkehrt. Der Kampf um das Dogma hatte sie verbittert und verhärtet.

Die Leute waren unstet und plantos. Der Bauer wollte nicht ackern und säen; in den Werkstätten wurden Kriegs-geräthe erzeugt. Auf der Heeresstraße stocken die Fuhrwerke. Kriegsknechte zogen zu einzeln oder in Hausen. Das waren zumeist verwahrloste Kerle, voll Lumpen von außen, voll Hunger von innen. Die Leute schlossen die Thüren vor ihrer Nase zu. War das ein Kriegsheer! Das sollte nun gegen die Türken ziehen und war ganz mittels und muthlos. Es sind auch gar zu herbe Ersahrungen gemacht worden. Bäter und Großväter hatten vom Türken erzählt und stets beisgesett: "Thut nur beten, Kinder! Die Städte hat er niedergebrannt, viele tausend Personen hat er davongeschleppt. Und wenn er wiederum kommt, dann helf' uns Gott!"

So haben zahlreiche Sagen von alteren Türken. Ginfällen und die Erinnerungen an neuere Niederlagen die Gemüther entmuthigt.

Sehr langsam und stockend bewegte fich ber Strom ber Rrieger gegen ben Semmering.

Bauern gruben zur Nachtszeit unter alten Bäumen in tiefen Felsichluchten ihr klein erspart' Schärflein ober ihre Hausgeräthschaften ein. Nur die Beile und Holzäxte wurden nicht verscharrt, sondern geschärft am Schleifstein.

Und die Geiftlichkeit, ei, die that wohl auch das Ihre. Buvörderst wurde der Preis des Megopsers und des volltommenen Ablasses herabgeset; auch die ärmsten Leute sollten der Gnadenmittel theilhaftig werden können, um gestärkt und gesegnet dem Feinde die Stirne zu bicten oder ihm wenigstens glücklich zu entkommen.

Pater Jonas war längst nicht mehr in der Gegend gesehen worden. Eine Weile in der Neuperger Abtei hatte er sich aufgehalten, und als der Türkenlärm nahte, da ging er, um sich und seine Blechbüchse wohl zu bergen, in einen stillen Winkel der hinteren Mürz. In dieselbe Gegend der heiligen Natureinsamkeit sind auch die gefüllten eisernen Kisten aus der Abtei gezogen.

Der Pfarrer von Arieglach war nach den feltsamen Borkommnissen von seiner Stelle abgetreten. Der Gram um bas verlorene liebe Kind zehrte an seinem Leben.

Der neue Pfarrer forgte väterlich für die Gemeinde. Er ließ für's Erste aus Rom mehrere Gebeine heiliger Märthrer kommen. Er ließ für das hinmodernde Gölkkreuz, bei dem manches Mirakel schon geschehen war, aus sein geglätteten Baumstämmen eine Kapelle bauen.

Und in dieser Rapelle wahrte er ein Aleinod, wie solches vielleicht in der ganzen Welt nicht mehr zu finden war. Durch ein Wunder Gottes war es erhalten geblieben über tausend und sünfhundert Jahre, zum Troste der Gläubigen. Aus fernen Thälern her zogen Wallfahrer, um den Gnadensichat zu sehen und im Geiste zu empfahen.

In der nenen Kapelle am Gölf, unter einem Eisengitter, in einem grauen, sorgsam verkorkten Fläschchen war der Athem des heiligen Josef. Ob wahr und echt? Danach fragte damals kein Mensch. Ei, doch! Der halbverzagte und grübelnde Gaberfranz that die Frage. Der Pfarrer hätte darob den Zweisler am liebsten ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Gläubigen. Borläufig aber wies er nur entrüstet auf das päpstliche Siegel, mittelst welchem das Fläschchen verschlossen war. Das hat dem Gaberfranz genügt — er ist auf's Knie gesunken vor dem Gnadenschaß, hat brünstiglich gebetet.

So hatten die Leute doch etwelche Mittel gegen die Türkengefahr. Außerdem murben Broceffionen gehalten zu Rirchen und Rapellen, die unserer lieben Frauen maren erbaut worden. Es herrichte bamals noch ber mittelalterliche Frauencultus, wenn auch nicht mehr in feiner ursprünglichen poefievollen Lieblichkeit wie voreinst, so doch noch in feinem berudenden Brang und Brunt. Die Bienen maren fleifig im Lande - meint ber Chronist - allein sie konnten schier nicht genug Bachs aufbringen für Rerzen, die an Frauenaltaren verloderten. Manches Gnadenbild, das vielleicht eben ein wenig minder sich ber Reigung bes Bolles zu erfreuen hatte, mußte schlicht mit Bechlunten vorlieb nehmen. hinwiederum strahlte manch' mit Gold und Seide schwerbelabenes Bilbnig in einem völlig munbersam berückenden Rerzenflammenglang. Und mit solchen Bildniffen hielten fie Umgang an sonnigen Tagen, wie in finsteren Rächten, und Rlag- und Bufgefange ichollen und von den Rirchthurmen flang es wie Sturm. aeläute.

So haben fie fich gegen ben Jeind geruftet.

Es vergingen Wochen um Wochen. Die Straße war leer; es war wieder stiller geworden. Nur von Raubhorden vernahm man zuweilen, die in den Wäldern des Teufelsstein ziehen sollten. Die Türkengesahr, meinte Mancher, sei auf die Fürbitte der Mutter Gottes vorüber. Aeltere Leute aber sagten: "Helf' uns Gott!"

Es war Erntemonat, aber es gab nicht viel zu ernten. Der Türke hatte noch nichts zertreten, doch das Saen war ausgeblieben in dieser Zeit der Wirrsal und der Bittgange.

Das Burichhaus im Orte Krieglach ftand leer; wildes Bohnengewinde rankte zu ben Fenftern hinein. Die junge

Linde stand betrübt auf bem Sügel und fie hatte — taum bie hundstage vorbei — schon fahle Blatter.

Der Gaberfrang ging zuweilen vorüber und blieb vor bem Baumchen ftehen.

"Es sind die Kirschen kaum reif und dieser junge Baum hat schon rothe Blätter. Was bedeutet das? Etwan ist der Höllbart, der die Linde hat gepflanzt, umgekommen, und der bose Feind hat ihm den Hals gebrochen?"

Mit dem bosen Feind meinte der Gaberfranz nicht den Türken, sondern ben leidigen Teufel selber. —

Der Höllbart mar nun aber völlig verschollen.

Von dem Gebirge des Schwab war zu dieser Zeit ein gluthäugiger junger Mann niedergestiegen in die Thäler und war an die Ufer der Mürz gekommen. Er nannte sich Lindolf. Seine Borsahren hatten sich länger denn ein Jahrhundert verborgen gehalten in einem Binkel des Gebirges. Aber in Lindolf war nicht der Sinn für ein beschauliches Hirtenleben, sein Hang ging in die Weiten und Breiten, nach großen, weltbewegenden Thaten der Menschen. Die Idee von Baterland und Baterlandsvertheidigung war nicht in ihm. Aber Menschen, denen Unrecht geschah, da Feinde einbrachen in ihr Besitzhum und nach ihrem Gut und Leben strebten, solche Menschen wollte er schützen; daher kam er niedergestiegen und trug in seinem Gurte jenes Beil, mit welchem er einst die Aeste für den Sarg seines Ahnen von den Fichten geschlagen hatte.

Stetig zog Lindolf durch das Thal der Mürz und warb Streiter.

Ueber ben Semmering und von den Walbungen des Alpsteiges her kamen Landstreicher, Zigeunergesindel und allerhand herrenloses Bolk mit seltsamen Geberden und fremden Lauten. Das ist der Kehricht des großen Besens — die Geißel saust näher. Ueber die Haiden Ungarns fluthen die wilden Schaaren heran. Ein Gerücht fliegt durch das Thal: Vor Neustadt und Wien wallt der Roßschweif; auf dem Stefansthurme prangt der Halbmond.

Leute auf hohen Bergen hören an stillen Abenden von Aufgang her ein Donnern und dumpfes Pochen, wie von schweren Geschützen. Und einmal liegt durch die ganze Nacht ein mattrother Wolkenstreifen über den fernen Ebenen von Reustadt.

Rasender Schrecken im Lande. In den Schlössern und Flecken fluthet neu das Leben auf. Kinder und Kranke werden davongeschafft; Heerden werden aus den Pfrängern gejagt, als stünde Alles in Flammen. Und wahrhaftig Biele wollen den Brand schleubern in ihr eigenes Gehöfte. Der Caplan von Hohenwang sprengt auf einem Rappen durch das Thal und ruft zum Landsturm auf, was stehen und ringen kann. Er selbst trägt ein Schußgewehr und eine breite, blinkende Scheiterspaste auf der Achsel. Mancher will dem Briester die Hände küssen. Mancher kniet betend vor dem Waldkreuze. "Freund!" ruft ihm der brave Mann zu, "jest ist keine Zeit zum Knieen. Brecht die Kreuzpfähle vom Weg und drescht damit die Türkenschel nieder!"

Ein fliegender Befehl ruft jeden zehnten und fast gleichzeitig jeden fünften Mann zur Behr. Der Klerus erschließt nun Kirchen und Klöster: nehmt, nehmt den vierten Theil, nehmt Alles, was Ihr findet, nur rettet! — Wie starren die kahlen Bilber von den Altären so schreckhaft nieder! Wie prunken die goldenen Leuchter und Gefäße und Monstranzen! Aber Baffen! Waffen! — Mit Gold und Silber streitet man jest nimmer.

In solcher Wirrnis lodern in einer sternlosen Septembernacht auf den Bergeshöhen die Lärmseuer. Der Feind ist in's Land gebrochen. Kreuthschüsse hallen durch das Thal, durch die Engen der Mur hinab gen Gräs.

Auf ben Zacken ber Kamp, auf ber Spige bes Königskogels, auf bem Gölk, auf bem Wartberge steigen die Feuerfäulen empor — weithin die Noth verkündend. Aber ber Türke ist andere Nachtlichter gewohnt, das zeigt ber blutige Schein, ber breit und hoch im Gewölke bes himmels leckt.

Im Thale der Mürz stehen die Dörfer leer. Wer sich nicht zum verzweiselten Widerstande gerüstet und gerottet, der ist auf der Flucht in die Wälder und Einöden. Mancher hat vor seiner Flucht noch Kalk, Stroh und Tannenzapsen in den Fluß geworfen, um durch dieses Zeichen den unteren Gegenden die Gefahr zu künden.

Auf dem Gölk im Dickicht ist ein wunderlich Lager aufgeschlagen, ein Lager voll ächzender Kinder, weinender Weiber und betender, sluchender Männer. Einer oder der Andere starrt hinab in das Thal. Ein einzig Lichtlein slimmert noch im Orte Krieglach. Das ewige Licht in der Kirche ist es nicht, das ist verloschen. Wer denn ist der Tollkühne, der daheim die bösen Gäste erwartet? — Ei, der flieht nimmer. In der Todtenkammer liegt er und noch ist das Oel nicht alle, das ihm die Fliehenden in die Lampe haben gegossen. Der Mann ist gestorben aus Gram um ein verlorenes Kind; — er ist seiner Tage Priester gewesen — der alte Pfarrer von Krieglach.

So wie die Lagernden auf dem Golf heute, so haben vor Tagen zwei Menschen hinabgeblickt in das Thal und auf ben friedlichen Ort. Ach, die Zeiten sind stürmisch, jeder Tag schlägt andere Wellen, und die Hochstuth rast dahin — und an den vertriebenen Mathes hat heute kein Mensch mehr gedacht.

Es wird Morgen, ein schöner, thaufunkelnder Morgen. Die Böglein jauchzen auf den Wipfeln, aber die Leute deuten den Frohgesang für Klage- und hilfegeschrei. Darum geht heute noch die Sage, die Schwalben hätten laut geweint an demselbigen Tage und seien davongezogen, und da hätten die Leute gesagt: "Jest ist's vorbei mit dem Leben, jest sind auch die Böglein davon, die das Glück bedeuten!"

Da, ber Morgen ist hell geworden, biegen die Flüchtlinge das Geäste auseinander und bliden hinab. Was sie nun sehen, sie erschrecken nimmer davor, sie sind darauf gefaßt gewesen.

Die Straße unten ist nicht mehr weiß und grau, sie ist braun, roth, blau, wogt und schillert lebendig in allen Farben. Ein seltsames Klingeln und Schrillen und Pfeisen bringt herauf und zuweilen ein scharfer Schrei, wie ihn so gellend und durchdringend keines Aelplers Kehle vermag auszustoßen.

Um ben Ort Krieglach schwärmt es wie eine aufgestöberte Ameisenbrut, und aus allen Schornsteinen steigt Rauch auf. Bon Stunde zu Stunde wächst das Dorf, bunte Zelte steigen wie aus der Erde hervor, und auf den Gipfeln derselben flattert der Rofischweif, funkelt der Halbmond.

Im Thale der Mürz herrscht der Türke.

Nimmer zu beschreiben sind die gräulichen Schaaren, die außer dem Bereiche des vor Wien aufgeschlagenen Haupt-lagers, nun ihre eigenen Herren, im Gebirge zuchtlos walten, thierisch wüthen. Die Mongolen mit den gelben Gesichtern und den großen Backenknochen, die Tataren mit den lüsternen Glozaugen, "emporgestiegen aus dem nächtigen Tartaros",

bie bärhaarigen Jakuten, bie halbnackten Baschkiren, verschiedene Sprachen grunzend und schnausend, sich gegenseitig selbst kaum verstehend. Die weißmänteligen Janitscharen haben es vergessen, daß sie Christenkinder gewesen, sind so wild wie die Anderen.

Welch' ein Geheul, welch' ein Blasen und Trommeln und Scheibenschrillen, und welch' ein seltsames Tanzen und Springen! Herren im Lande sein! Ei, das wissen gar die wiehernden Rosse, die blökenden Kameele. Das entsacht den Uebermuth, und der Eine sticht mit dem langen Speer des Kameraden blutrothen Turban vom Haupte. Etwan giebt es eine Brust zu durchbohren, die sich trotig entgegenstellt, oder es ist mit dem Krummsäbel ein blondlockig Haupt abzusschlagen unter den Kindern des Landes.

Pfeile schwirren in der Luft wie Heuschrecken zur Erntezeit. Und durch all' das hin huschen braunkittelige Derwische und verkünden Gebetstunden und rufen den Allah an.

"In Gottesnamen" ift all' das Schreckliche geschehen hüben und brüben.

Reiter sprengen in freuz und frumm, sprengen gegen vereinzelte Gehöfte, sprengen gegen die Schluchten von Hohenwang hinan.

Finster und trotig steht die Burg auf dem Berge. Keine Fenstertasel glitzert, kein Fähnlein wallt. Still und leblos ragt die Beste. Ein Häuslein Rothmäntel klettert den Berg hinan, klettert katzenhaft behendig den altersgrauen Wall empor; da bricht das Wetter los. Steine hageln, qualmende Ströme von Pech regnet es nieder, dumpf und derb donnern die Flüche der wackeren Ritter und Knappen. Die Anstürmer purzeln, kollern in den Burggraben oder sliehen den Berg hinab und mischen sich unter die Schaaren.

O, ber alten Burg soll es nicht geschenkt sein. Mit den braunen, blutkrustigen Fäusten brohen sie, die schneeweißen Zähne fletschen sie der Beste empor: "Dir wird nimmer der Mond voll!" —

Zu jener Zeit ist es nicht aufgeschrieben worden, was unseren Borsahren geschehen ist. Aber ein Dornenkranz von bosen Sagen ist zu uns herübergekommen.

Sengen und brennen, das thut jeder Feind, wenn es in seine Feldzugspläne paßt; aber Ohren- und Fingerabschneiben, blenden, schinden bei lebendigem Leibe — das hat nur der Barbar aus dem Morgenlande gethan, und die Feder sträubt sich, es zu buchen, was die Voreltern gelitten.

Im Rirchlein am Sauenftein wird die heilige Ratharina verehrt. Sie fteht mit einem langen Schwerte auf bem Altare. Sie ist eine Patronin gegen Feindesgefahr. So hatte sich — ber Sage nach — benn in jenen traurigen Tagen aus dem Thale der Murz Alles in das Hauensteiner Kirchlein geflüchtet, das hinter ben Balbern bes Alpsteiges gelegen. Und einmal, mahrend bes Bitt- und Buggottesbienftes fei Sanct Ratharina plötlich nicht mehr auf bem Altare geftanben. Da wäre große Trostlosigkeit gewesen unter ben Anbachtigen: Rett ift auch unfere Schutpatronin fort, jett muffen wir verderben! - Aber als der Briefter den Leib bes Herrn habe emporgehoben zur Wandlung, ba fei die Beilige neu verklart wieder auf ihrem Plate gestanden und von dem Schwerte sei helles Blut getropft. Bur selben Stunde aber sei ber heranziehende Turfe durch eine unsichtbare Macht wieder zurückgeworfen worden in bas Thal ber Mürz.

Uns lehrt die Sage nur, daß ber Feind in die Gegend von Hauenstein und der wilden Teufelssteinwälder nicht



gekommen ist. Um so länger und gräßlicher haben Soliman's Raubhorden an der Mürz gewüthet.

Beherztere Flüchtlinge wagten sich endlich wieder hervor aus ihren Berstecken und meinten: Wenn ich siehe, daß ich wieder ruhig wohnen dürse unter meinem Dache, meiner Kinder, meines kranken Weibes willen, wenn ich beschwöre, daß ich ihnen nichts in den Weg legen, friedsam mit ihnen leben wolle, so werden sie Erbarmen haben. Es sind ja doch auch Menschen.

Aber was für Menschen! klagt ein Chronist, wären es lieber rasende Thiere gewesen, die ihre Opfer sofort in tausend Stücke zerrissen hätten. — Aber die Barbaren legten den Armen eiserne Ringe um den Hals und schleppten sie von dannen. Manches Häuslein wackerer, handsester Männer that sich zusammen und suhr mit Aexten und Morgensternen auf Leben und Tod in die fremden Schaaren. Sie haben viele der steierischen Erde hingeschleudert; aber Tod oder Gesangenschaft ist ihr endlich Los gewesen. Jeder den eisernen King um den Hals, in langen Ketten aneinander geschmiedet, wurden sie davongeschleift, während die Heimstätten in Flammen loderten.

Wie rührend Kagt eine Urkunde aus jenen Schreckenstagen:

"In der unteren Gegend haben die Türken sieben Häuser verbrannt; ist alles Trait und Hausrath verbrunnen. — Dem Freisleben Jörgen haben die Türken sein Weib mit zwei Kindern und große Dirn weggeführt. — Dem Hans Kneissel haben sie einen Knaben weggeführt, ist sein Sun gewesen. — Dem Bogner Andree haben die Türken sein Weib weggeführt, ist hoch schwanger gewesen. — Der Gemeinschusserin ist ein Dienstehrnl weggeführt worden. — Dem

Erhart ist eine große Dienstdirn weggeführt worden. — Der Sand Hannes ist von den Türken verbrennt worden. — Den Kirchen haben sie an Bildern, Meßgewand und Anderem großen Schaden than und das hochwürdige Sacrament auf die Erden getreten. — Dem Peter Mängel haben sie seinen Better köpft. — Dem Munssen Jackel haben sie haus und Hof verbrennt und seine Mutter köpft. — Dem Bauer Hans steht sein Hof noch, aber die Türken haben ihm Roß und vier Kinder weggeführt. — Dem Schmied Jeckel steht sein Hof, aber die Türken haben ihm das Maul von einander gehackt. — Die Gstettnerin Wittib ist hart von den Türken verwundet und ihr Sun weggeführt worden —" Und so weiter, eine erschreckend ausschihrliche Liste aus dem unseligen Jahre.

Bon dem Kirchensprengel Krieglach allein achthundert Personen in die Sclaverei fortgeschleppt! so erzählt heute noch eine Inschrift in benannter Kirche.

Die noch übrigen Flüchtlinge in ihren Alpenverstecken haben vergebens auf das kaiserliche Heer geharrt, das endlich siegreich sie erlösen möchte. Aber des Landes zerrissene Kriegs-macht wußte kaum die Burgen und Städte zu schügen. Das Landvolk war sich selbst überlassen, um auf Noth und Tod mit dem Ungeheuer zu ringen.

Helbenthaten sind geschehen. Jeder Bauer erschlug der Türken drei, und sein Weib deren zwei, sautet eine Urkunde. Und Lindolf mit seinen wenigen Genossen hat manche böse Scharte gerissen in den Haufen des Feindes. Einmal war er bereits gefangen und entwaffnet, da erwürgte er den Wächter mit dessen eigenem Roßschweif, bemächtigte sich wieder der Streitart und schlug sich eine Gasse bis zu den Seinen.

Da war es eines Morgens, daß vom Semmering her, inmitten zahlreichen Trosses, zwölf bartlose Gesellen in gelben Kitteln ein buntes, klingelndes Gezelt herantrugen.

"Das ift ber Soliman oder sein Schat!" meinten Einige, und es glühte und zuckte die Kampflust. Da führte Lindolf die Schaar seiner Getreuen auf Umwegen durch dichtes Strauchwerk, und dem Zuge nahekommend rief er zum Ansturme. Mit Hurrah ging's aus dem Dickichte hervor; die Deckung des Zuges wurde durchbrochen, die Gelbkittel zum Theile niedergemacht, und ein wilder Recke führte einen blinden Schlag in das Gezelt, welches in den Staub der Straße stürzte.

Mit einem mächtigen Auf gebot Lindolf Einhalt, benn in dem Belte saßen zwei Frauen, wovon die eine am Haupte getroffen bereits in die Ecke gesunken war, während die andere mit einem gellenden Schrei auf die Sterbende hinstürzte.

Im nächsten Augenblicke war das Gezelt zerrissen in tausend Fetzen, aber schon nahten feindliche Rotten und Lindolf hatte nur noch Zeit, die eine unverletzte Frauengestalt um die Hüften zu sassen und mit ihr in das dichte Gesträuche der Waldschlucht zu fliehen. Seine Genossen solgten ihm und brachten auch noch einen grinsenden Gelbkittel mit.

Und die Türken fanden auf der Straße einige gespaltene Schädel, ein zerrissens Gezelt und ein todtes Weib. Wohl brachen sie wüthend auf zur Verfolgung; aber Lindolf war bereits im Schutze des Hochwaldes und der Felsen, und vor ihm auf dem Flechtwerke des Mooses lag ein ohnmächtiges Mädchen von wunderbarer Schönheit.

Es war im zarten Kleibe und im reichen Schmucke einer Königin. Schwere Perlenketten lagen über dem milben Busen, und in dem lose wallenden, glänzend schwarzen Haar lag ein Band, in welchem ein Frühling von buntleuchtenden Ebelsteinen blühte. Ueber das Angesicht ging ein weißer zarter Schleier, einen doppelten Reiz über die seinen ausdrucksvollen Züge gießend. Die Wangen waren rund und blaß, zwischen den halb offenen Lippen schimmerten schneeweiße Zähnchen, aber kein Athemhauch war zu spüren.

Ueber Lindolf's Stirne ging eine Röthe wie Bliges, zuden; er riß einen Kümmelstamm ab, zerrieb die Rispe besselben zwischen den Fingern und hielt die zerquetschten Körner der Ohnmächtigen unter das feingeformte Näschen. Der stechende Geruch wirkte, das Kind schlug die Augen auf.

Und als Lindolf in dieses große, tiesschwarze Auge sah, vergleichbar mit einer Sommernacht, in welcher Wetterleuchten zuckt — da wurde ihm ein Traum aus frühester Kindheit wach; es war wie Mutteraugengruß aus morgenländischer Heimat. Gleichwohl in den Bergen des Nordens geboren, lebte der orientalische Blutstropsen des Stammes nach ungezählten Jahren endlich in diesem Manne wieder auf.

Als das Mädchen die fremden Männer sah, da schien es seine Lage sogleich zu erkennen. Hastig griff die kleine rechte Hand nach einem schmalen, scharfen Messerchen, das im Gürtel stak, doch Lindolf fing den Arm auf und steckte die gefährliche Wasse zu sich. In demselben Augenblicke suhr die Gefangene mit der Hand nach der Perlenschnur, die sie am Halse trug, und zog dieselbe zusammen. Lindolf hatte Mühe, den schönen schlanken Hals von der mörderischen Schnur zu befreien.

Und als sich das Kind so in Allem überwunden sah, schloß es trozig den Mund und schloß das Auge, als sollte der Feind nimmermehr in seine Seele schauen. Kein Laut und keine Thräne war hier aus diesem Wesen noch gedrungen.

Wie ein Marmorbild lag es jetzt da, und es war, als ob sich dieses Leben sofort gefügt hätte dem eigenen Willen — zu sterben.

Der Jüngling aus dem Gebirge bes Schwab, über das Begebniß auf alles Andere vergessend, beschloß nun, seine wundersame Beute in volle Sicherheit zu bringen.

Auf einer Sänfte aus Lärchengeslecht trugen die Männer bas Mädchen über Berg und Thal. Der Zug ging gegen die Hochwälder des Teufelsstein. Und Lindolf folgte der Sänfte.

In den Hausen des Feindes war große Verwirrung. Planlos schossen sie umber, nach der Entführten zu fahnden. Das erschlagene Weib hüllten sie in kostbare Tücher und sührten es in einem hohen, schwankenden Wagen davon. Ein großer Theil des Heeres folgte dem Wagen, ein anderer zog, da er die Jagd nach der Entführten als fruchtlos erkannte, mit zahllosen Gesangenen ab.

Aber der Aussatz blieb zurück; ein wild umherstreisendes Mordgesindel, zahllos, wie die Kohlraupen jenes Herbstes, untilgbar und grauenhafter noch wirthschaftend als die eigentlichen Henkersknechte des fürchterlichen Soliman. Sie haben den Raub des schönen, jungen Weibes arg gerächt.

Gegen Ende des Monats September gab es an den Ufern der Mürz nur mehr Brandstätten und Leichenhügel. In demselben Jahre sind in der Mürz die Forellen verdorben.

Die Leute sagen, das Wasser sei zu trüb und blutig gewesen.

Der Gaberfranz lebte noch, aber die Seinen waren zusgrunde gegangen. Er hatte das Würgen gesehen und war

barüber irrsinnig geworden. Da hatte er eines Tages an der Gölffapelle eine brennende Opferkerze unter den Dachstuhl gehalten, dis die Flamme in dem Gebälke sich mehrte. "Hast schon kein Auge und Ohr für der Menschen Bitten und muß Alles verbrennen und versterben, so sollst du auch selber verbrennen und versterben!" Er sprach's zum Marienbilde, als es das Feuer schon umzüngelte. Und der Athem des heiligen Josef ist auch verbrannt — hört ihr es hallen im Walde? Das ist das Lachen vom Gabersranz.

Als dann in einer der nächsten Nächte die Burg Hohenwang in Flammen stand, daß das ganze weite Thal in rothem Scheine lag, da lachte der Alte wieder.

Als hierauf ein Rubel menschlicher Bestien mit den kupsernen sletschenden Salgengesichtern, zerzausten Roßschweisen und blutrostigen Krummsäbeln durch die Segend strich, nach Menschen jagend, Fangschlingen über sie auswersend, da lachte der Gabersranz. Und als sie die winselnden Sesangenen hin gegen die Kirche von Krieglach zerrten, deren altes Semäuer noch unversehrt aufragte mitten in den Aschenstätten, und als die Barbaren das Gotteshaus vollpfropsten mit den unglücklichen Opfern, die für einen grausamen Tod oder für ewige Sesangenschaft bestimmt waren — da lachte der Gabersfranz. Sein Lachtramps trieb ihm Thränen aus den Augen.

Und als endlich zu ihm selbst eine pfeisende Fangschlinge herantanzte und er mitten in einer johlenden Rotte hastig zur Kirche zappelte, in die ächzende Menge hineingeschleudert wurde und die schwere Thür hinter ihm zusiel — da lachte der Gaberfranz ganz gewaltig.

Die Türkenhaufen hatten aus Rache gegen Hinterlift und Widerstand, so sie erfahren, und besonders durch den Ueberfall jenes Tragzeltes erbittert, beschlossen, vor ihrem Abzuge noch eine That zu verüben, die ihres abendländischen Kriegszuges würdig sein sollte. So hatten sie die Kirche vollgepfropft mit Wenschen, in der Absicht, sie mitsammt dem Baue zu verbrennen.

Rasender Wahnsinn, wilde Verzweislung, dumpfe Ergebung herrschte in der wettergrauen Pfarrkirche, die nun ein grauenhaft Gefängniß geworden war. War hier nicht die Gemeinde, sowie das Geschlecht der Vorsahren gelegen auf den Knieen im Gebete: "Herr, erlöse uns von dem Uebel!" Und das Uebel war doch gekommen und unendlich furchtbarer als je hätte geahnt werden können.

Darum lachte ber alte Gaberfrang fo fehr.

Noch einmal umarmten sich hier Mann und Weib, Mutter und Kind — die Stunde der Trennung war so nahe. Ein sieberndes Wogen und Schnausen und Stöhnen war in der Menge — aber kein Weinen mehr. Wer hätte noch Thränen in so späten Tagen?

Mancher lehnt in stummer Wuth am Altartische und starrt zu den hohen vergitterten Fenstern auf. Manches holde Mädchen kauert an der seuchten Mauer eines sinsteren Winstels und wimmert vor Kälte und Scham. Nicht um Besreizung, sondern um einen einzigen Lappen sleht sie, sich zu bebecken. Ein Bursche, in Fiebergluth rasend, jauchzt auf und strebt nach dem Mädchen mit schäumenden Lippen. Auf der Wand steht Sanct Bartholomä, des Schlachtmessers Märtyrzeichen in der Hand. Nach diesem Werkzeuge hascht das unsglückliche Kind und fährt damit gegen die Brust; aber das gleißende Ding aus morschem Holze bricht zu Moder, anstatt erlösend in das Herz zu bringen.

Die Thure knarrt! Nahen die Barbaren? Ein kugelrundes Pfäfflein wird hereingestoßen. Noch an der Pforte verhandelt es beredt mit den Schergen; allen Ablaß giebt es gerne, koftet ihnen keinen Heller, nur martern und brennen, das sollen sie ihm nicht anthun, um Gotteswillen!

Die Beiden werfen die Thure in bas Schloß.

"Hei!" schreit der Gaberfranz, "der Pfaff war' jett auch da; die Gemeinde ist schon beisammen. Läutet zur heisligen Mess!"

"Wohe!" ruft der Mönch — es ist der Pater Jonas, den sie aus seiner Waldklause hervorgeholt haben — "wehe!" Wisset, was die Heidenteusel draußen thun! Holzwerk schichten sie um die Kirche. Wir all' miteinander werden lebendig gebraten!"

Da tönt ein bebender Schreckruf aus Aller Lippen; aber der Gaberfranz schreit: "Ehrwürdiger Herr, Ihr habt so vortreffliche Ablässe gegen das Fegeseuer, ist keiner darunter, ber Erdenseuer löscht?"

Hinfinkt ber Bater vor den geschändeten Altar: "Herr, erbarme Dich unser!"

"So bring' das Meßopfer!" ruft der Wahnsinnige; "wo ist das Gotteslamm? Du frommer Mann, bist ja der Mittler zwischen Gott und den Menschen! Hast Dich doch dafür bezahlen lassen, so hilf uns jeht und sei kein Schurk'!— Hei, wie er zittert und kriecht! Herr, erbarme Dich unser! Das sagt sich leicht, dazu brauch' ich kein Pfaff zu sein. Hörst, geistlicher Herr, Du bist ein jämmerlicher Wicht, wie wir all' miteinand'."

Balb barauf saß der Franz im Beichtstuhl: "Keinen sprech' ich los von Sündennoth, so lange er noch Athem hat. Der Athem ist die Sünde und der Tod ist die Buße!"

Dann wieder rief der Wahnwitige von der Ranzel herab: "Auf, Brüder, morgen geht's in's heilige Land!" Und

er erraffte ein Crucifix: "Auf, zum Kreuzzug! Berbrennet die Ketzer, schlachtet die Heibenhunde, erobert das heilige Grab! — Hahaha!" lachte er dann. "So fromm und tapfer sind nur unsere Bäter gewesen, und die Türken bleiben uns nichts schuldig, und an Allem bist Du Schuld, Gespenst!" Er schleuderte das Crucifix auf das Steinpslaster nieder.

Da wurde in der Menge bas Entseten noch größer.

"Ite missa est!" sang ber Alte. "Jetzt könnt Ihr nach Hause gehen! — Ei, was das für eine fromme Gemeinde ist, bleibt den ganzen Tag in der Kirch' und im Wirthshaus geht's so lustig zu!"

"Werft den Lästerer von der Kanzel herab!" rief der Mönch.

"Und steinigt ihn!" sette der Gaberfranz bei, "steinigt ihn, er ist der Höllbart!"

"Bohl!" ächzte ber Pater, "ber Höllbart ift an Allem Schuld. Diese Kirche hat er entweiht, diesen Altar hat er geschändet, so ist Gottes Geißel über uns gekommen."

In demselben Augenblicke verfinsterte sich der Kirche Raum, schwarzer Rauch qualmte an den Fenstern auf und draußen hetzte die wilde Horde.

Ein hundertstimmiges Jammergeschrei hallt auf, aber bas Anistern und Anattern des Feners ist lauter und schrillend springen die Fenster und die Rauchmassen qualmen herein.

"Gebt Acht!" schreit der Franz, "jetzt ist's bald über- franden!"

Alles drängt gegen das Thurmgewölbe. Tief in einer Mauernische ruhen unter Flitter die Gebeine eines "heiligen Leibes"; diese zerrt der zähneklappernde Wönch heraus, daß das Rauschgold flattert, und kriecht selbst in die Nische.

Da tönt auf bem Chore plöglich voller Orgelton. Man weiß schon lange nicht mehr, daß der Franz die Tasten spielen kann; aber unsäglichen Trost senkt der helle Klang in die Herzen und wie aus einem Munde stimmen die Gesangenen das uralte beutsche Kriegslied an:

"Berlaff' uns nicht, wenn Untraft uns befallen, Benn unser Muth entfleucht, sei Stab uns Allen. D, gieb uns nicht bem bitteren Tod zum Raube, Barmherziger Gott, Du unser Hort und Glaube! Heiliger Gott! Heiliger starter Gott! Heiliger unsterblicher Gott, erbarme Dich unser!"

Und siehe, da sie noch sangen, erhob sich plötslich von außen ein mächtiges Geheul, und ein Gebrüll war zu hören, als nahe ein Löwenrubel der Wüste. Ein paar Schläge fielen auf das Kirchenthor, daß die Mauern bebten, und die Pforte flog berstend auf und hinaus, hinaus in den freien Tag drängt die Menge.

Auf dem Kirchhofe entbrennt ein mörderisches Schlachten. Gin Haufe wildbärtiger, hünenhafter Männer, die Niemand kennt, ist herangefahren aus den Wäldern und wüthet nun mit wuchtigen Reulen und langen Wessern im Türkengezüchte. Das heult und purzelt und flieht.

Und als die Flammen ohnmächtig an den Kirchenwänden verloschen, waren kaum zehn lebende Türken mehr im Orte.

Die Befreiten lagen auf ben Anieen und konnten wieber meinen.

<sup>&</sup>quot;Daniel, Daniel!" rief ber Gaberfranz, "find Deine Engel auch folche Wilbbaren gewesen?"

Der Mönch lehnte an einer Mauerstätte und betete — betete mahr und im Herzen, wie vielleicht noch nie.

Da stürzte einer der riesigen Wildlinge mit geschwungener Keule auf ihn heran: "Der auch noch nieder, weil wir heut' schon d'ran sind!"

Aber ein Anderer fiel ihm rasch in die Arme: "Halt' ein, Zarb, und lag des Morbens genug sein!"

Ehern war der Ruf und der Riese ließ die Reule sinken.

"Herr Jesus, bas ift er!" schreit plöglich ber Wahnfinnige d'rein und fällt, von einem schwirrenden Pfeile getroffen, auf die Erde.

Alles brängt sich an den Mann, der den Schlag gegen den Mönch verhindert hatte, und ein Murmeln geht: "Das ist der Höllbart!"

Wir muffen nun noch einmal in die Teufelssteinwälder hinein und einen kurzen Kückblick thun.

Wir kennen ben Zarb; in bem war ein herber, aber menschenechter Kern. Wir kennen den Höllbart und haben bereits sein Streben angedeutet, auf die Waldleute und bessonders auf den Sabin einzuwirken.

So war ein Plan der beiden Männer gereift; und eines Tages, als seit seinem Walbleben der Areis der Jahreszeiten einmal um war, predigte Höllbart auf der Wiese einen Zug gegen die Türken.

Diese Predigt unterbrachen sie: "Was schiert uns der Türk! Recht hat der Türk!"

Da sah es ber Zarb wohl ein, das war ein böses Leben mit diesen Gesellen. Sie sind nicht zu führen und zu leiten; der Eine sährt rechts, der Andere links; der Eine ist ein Taugenichts, der Andere ein Rausbold, der Dritte ein Dieb.

ber Vierte ein Heuchler und Schleicher, ber Fünfte ein sonstiger Galgenstrick. Und gesetzt, sie hielten zusammen und ber Zarb wäre ihr Hauptmann — was weiter als eine Bande, vor der die Pfaffen und Herren könnten zetern: "Seht den Bolksaufrührer Zarb, ein Käuberhauptmann ist er geworden!"

In einen Berbrecherkranz hat sich der Sabin verstochten. Ohne Zweisel, er führte die Herrschaft, aber zu Zeiten war ihm übel zu Muthe. Der Strang war kein Halsband nach seinem Geschmack, und das war kein Leben für seinen Tochtermann, Wandolf den Schützen.

Der Mann hatte viel Kraft und Muth, und seiner Ersicheinung Gewalt war hinreißend; aber er hatte ben Scharfsblick nicht, um einen Pfad zu finden, der ihn aus finsterem Walbe wieder hinausgeführt hätte.

hat ihm biefen Pfad gezeigt.

Aber die Wildlinge hatten gerufen: "Was schiert uns ber Türk! Der Türk hat Recht!"

Doch an dem Plane weiterbauend ließen es die beiden Führer Tage und Wochen anstehen. Mittlerweile kam manche bose Post aus dem Thale der Mürz. Und eines Abends, als schon die große rothe Mondscheibe hinter den schwarzen Wipfeln herausstieg, nahte die Wiese heran ein seltsamer Zug.

Lindolf's Mannen kamen mit der Sänfte, und ein blöder Gelbkittel kam mit. Und Lindolf war auch dabei und bat vor dem Hause des Zarb um Hort und Schutz für das schöne Türkenkind.

Die Waldteufel strömten zusammen und heulten vor Befriedigung über die junge Türfin, und selbst der Zarb streckte seine Hand aus, man weiß nicht, ob zur Rache oder zum Begehr.

Raum hatte Lindolf ben so sehnlich gesuchten Schut erlangt, da kam Höllbart, der ben Sohn des gastlichen Hauses auf dem Schwab sofort erkannte, und der auch andere Gründe hatte, ein strenges Wort hier zu reden. Er wies darauf hin, daß man diese erbeutete Türkin wahren und hüten müsse wie einen Augapfel, daß gewiß ein großes, ja vielleicht ein ungeheures Lösegelb dafür gezahlt werden würde.

Das leuchtete den Gesellen ein, sie wichen zurück und begnügten sich nur mit dem Ansehen des wunderliedlichen Wenschenbildes, das auf der Tragbahre bewegungslos lag und die Augen geschlossen hielt.

Das blasse Mondlicht übergoß die Gestalt, und die Perlen und die Diamanten sunkelten hell, und das Antlitz war weiß. Aber ein grünes Heidezweiglein zitterte doch vor dem Athemhauch des zarten Mundes.

Lindolf hatte mit einem unsäglich innigen Blick dem Höllbart für sein Wort gedankt.

Hierauf wurde die Sänfte in das Haus Höllbart's gebracht und daselbst in eine Kammer gestellt. Ein frisches Binsenlager war hier und eine weiße Leinwand darüber; allein das Mädchen wendete sich widerwillig davon und blied auf der Sänste ruhen. Sanna nahte und brachte der seltsamen Gastin Ziegenmilch; diese wurde verschmäht. Hilla war noch auf und kam mit einem Körbchen, in welchem die köstliche Frucht des Waldes, die Preißelbeere war. Das fremde Mädchen schlug auch diese Gabe aus und schloß stets Augen und Mund.

Um so gieriger jedoch fiel der Gelbkittel über die Ziegenmilch her und auf seinem glatten aufgedunsenen Gesichte lag die Lust des Gesättigtwerdens. Dieser Gelbkittel war einer jener Männer, wie sie sich der Beherrscher Kleinasiens auserlesen und zubereitet hatte zu Hütern seiner Frauen. Als bas Bollgesicht nun gesättigt war und merkte, daß ihm hier nichts Böses bevorstand, hub es an zu schwägen; das war türkisch, aber es gab zum Erstaunen der Umstehenden viele beutsche Worte darunter. Und als der Türke dann noch mehr Milch getrunken und auch Waldobst gegessen hatte, wurde er durch Lindolf und Höllbart ersucht, von sich und der schönen Jungsrau, die seine Herrin war, zu erzählen.

Der Gelbkittel war wohl unbeholfen im Erzählen, besonders in deutscher Sprache, und er mußte sich oft mit Mienenspiel behelfen. Demungeachtet gab er genügend Aufschluß über die Dinge.

Er deutete denn an, daß er Haffim heiße, auch einen früheren Rug in das Abendland mitgemacht habe und ein Diener der ichonen Frauen des Beherrichers fei. Der Beherrscher besite neunundvierzig schone Frauen; von diesen neunundvierzig habe er fich fieben erlefen, daß fie ihn in das Abendland begleiteten. Bon biefen Sieben habe Soberbe allein eine Tochter gehabt, ein schönes Rind, bas ber Beherrscher unfäglich geliebt habe. Obwohl im Morgenlande sonst Töchter bes goldenen Thrones niemalen zur Bebeutung gelangen könnten, so habe der Beherrscher dieses sein Rind boch fo sehr geliebt, daß er es zu aller Zeit in seiner Nähe miffen wollte. So habe er Sobeibe mit dem Kinde, deffen Name Chansade sei, mit in das Abendland geführt. Bor der festen Stadt Wien seien fie nun viele Tage gelegen, benn ber Beherricher fei gefommen den Bergog Ferdinand zu suchen. Sierauf habe ber Beherricher nach Islam's Gebot die feste Stadt dreimal bestürmt; aber da fei große Noth und Befahr gekommen, die Feinde seien mehrmals aus den Mauern hervorgebrochen, und fo habe der Beherrscher vor dem letten Anfturme bie schöne Frau Soberbe mit dem schönen Kinde Chansade unter guter Deckung in das Gebirge gesandt, um fie por den Keinden zu schützen.

Im Gebirge aber seien starke Männer aus dem Walde gestürzt, hätten Soberde erschlagen und die schöne Jungfrau Chansade gesangen genommen. Er aber, Hassim, habe sich sreiwillig gesangen gegeben, um mit Chansade zu sein; denn der Beherrscher habe ihn bestellt, Chansade zu hüten, und er werde die schöne Jungfrau, die hier in diesem fremden Hause liege, unversehrt in den Palast des Beherrschers, den Allah beschütze, zurücksühren.

Hassim wich nicht von seiner Gebieterin; er kauerte an ihrem Lager die ganze Nacht und schloß kein Auge.

Und als die Morgenröthe aufging und durch die Flechtmatten der Fenster blickte, da trat Lindolf in das Gemach und blieb eine lange Weile unbeweglich vor dem Mädchen stehen, das auf der Sänste lag und zu schlummern schien. Er hielt eine Steinschale mit großen dustenden Erdbeeren in der Hand.

Endlich, als schon ber erste Golbstreifen der Sonne auf dem Bette lag, ließ sich Lindolf nieder auf ein Knie und gegen das Antlit der Schlummernden gewendet, sagte er mit unbeschreiblich weicher zitternder Stimme den Namen "Chansade!"

Und jett schlug sie ihre Augen auf und sah ihn an.

Er bot ihr die Schale mit Erdbeeren, und sie hob die kleine weiße Hand und aß. Dann blickte sie ihn wieder an und in ihrem Auge war tiese Wehmuth und Trauer.

Hierauf sagte Lindolf die Worte: "Du schöne Jungfrau, sei nicht betrübt, Du bist unter freundlichem Dach. Und ich werde Dich beschirmen, so schwöre ich bei meinem und bei Deinem Gott!"

Chansade senkte traurig das Haupt; da bat Lindolf den Hassim, die obigen Worte seiner Gebieterin in ihrer Sprache zu sagen.

Und als dieses geschehen war, richtete sich das Mädchen auf, löste das Diamantenband vom Haar und reichte es mit bankbarer Geberbe dem jungen Manne.

Da hat Lindolf das Band gefüßt und dasselbe wieber seiner schönen Besitzerin zuruckgegeben.

Die Waldteufel waren in großer Bewegung. Reincr hatte in seinem Leben noch eine so schöne Jungfrau gesehen, als Chansabe es war. Und das war des Sultans Kind.

"Wehe!" heulten die Weiber. "Die bringt Unheil unter unsere Männer und führt letztlich gar noch den türkischen Brauch ein?"

In Anbetracht der Jüngeren konnte diese Befürchtung ihren Grund haben; die Aelteren aber fragten und berechneten, wie hoch der Werth so eines Sultankindes wohl zu veranschlagen sei, ob die Jungfrau mit Gold aufgewogen werde oder mit Ebelsteinen. Den Waldteufeln stand eine glänzende Rukunft bevor.

Sie beschlossen, sofort für Chansabe ein schönes festes Haus zu bauen, damit sie nicht Schaden leiden und nicht entsommen könne. Das Haus sollte aus glatten Buchen, und Eichenstämmen gezimmert werden und die Einrichtung dessselben sollte sein aus Lindens und Kirschbaumholz und der Fußboden sollte sein aus schneeweißen Sichendielen und die Decke sollte sein aus den blaugesprenkelten Fäben der Föhre und die Fenstertäselung aus Wachholderholz und die Scheiben aus zartem Mariensilber, wie es oben im Gewände in ganzen Taseln zu sinden war. Und das feinste Flechtwerk sollte die

Wohnung zieren und das Bettlein sollte gefüllt sein von dem Federflaum der Wildtauben.

In den Herzen der Waldteufel war eine seltsame Wärme wach geworden für das schöne fremde Kind. Aber es war an der Zeit und Höllbart strebte, die Thatkraft der Männer einem anderen Gegenstande zuzulenken.

Nach seinem Plane veranstaltete ber Zarb bei einer gemeinsamen Frühherbstjagd eine Zusammenkunft oben auf ber Bergeshöhe, wo der Teufelsstein liegt. Bon diesem Steine ging die Sage, der Teufel habe daselbst einen Thurm bis zum Himmel erbauen wollen, um der Hölle zu entgehen. Er sei in der ihm gegönnten Zeit nicht zu Nande gekommen und habe nur die Grundsesten gelegt. Und diese Grundssesten sähe man in den drei gewaltigen Felsblöcken, die auf der höchsten Höhe des Gebirgszuges heute noch übereinander liegen.

Der Zarb, Höllbart und die Waldteusel kamen zusammen. Sie machten Feuer, verzehrten einen Theil ihrer Beute und tranken "Brennwasser". Sie hetzten und balgten sich unterseinander um das bessere Theil und waren unzufrieden wie gewöhnlich.

Da sprang Höllbart plötslich auf die übereinander gethürmten Felsblöcke und rief voll Feuer und Erregung:

"Brüder! Bei meiner Seel', wir sind arme Teufel! Thu't auf die Augen, d'runten liegt die herrliche Welt. Die Welt voll Reichthümer und Freuden! Und wir Wichte müssen hungern und frieren mit Weib und Kind. Wir haben kein eigen Dach, keinen Stein, um unser Haupt zu betten. Die Menschen haben uns verstoßen und werden uns zugrunde richten, wo sie uns sinden."

Da erhoben die Männer ein grollendes Gemurmel.

"Warum?" fuhr Höllbart in einem seltsamen Pathos fort. "Sie haben gesagt, daß wir seige Ausreißer und Diebe und Mörder sind. Aber vom Altar des Vaterlandes reißen wollen wir unser Theil, unser Necht! Mit dem Messer erkämpsen wollen wir von Neuem unser Leben, unseren ehrlichen Unterhalt, unsere Zukunft, unser Theil an der Welt! Auf, Brüder, brechen wir aus unserer ewig belagerten Zwangburg, der Wildniß. Auf zum Sieg, zur Befreiung!"

Es war ein fühnes Spiel und ber Brand bes Aufruhrs war geschleubert von des Teufels eigener Tribüne.

"Auf zur Befreiung!" erscholl es in den weiten Balbern. "Auf gegen die Pfaffen und Herren!"

"Nimmermehr!" rief Höllbart. "Gegen die Feinde des Landes muffen wir streiten, wollen wir den Dank der Herren uns sichern."

"Den brauchen wir nicht!" schrieen die Männer. "Bir halten mit dem Türken!"

Fluchend und geifernd brängten sie heran gegen den Stein; da meinte Höllbart einen Angenblick lang, das Spiel sei verloren. Doch verließ ihn die Geistesgegenwart nicht.

"Wie," rief er fast höhnenden Tones, "mit den Türken wollt Ihr gehen? Und Ihnen siegen helsen? Ja, Ihr Leutchen, wer soll Guch dann Chansade auswiegen mit Gold und Edelstein? Mit dem Krummsäbel werden sie die Jungfrau holen!"

Reiner war, ber jetzt den Mund aufthat. Das sahen sie Alle ein, der Türke mußte unterliegen und vertrieben werden, sollte das schöne Beib mit Reichthümern von des Sultans Schatkammer ausgelöst werden.

Und einen Tag später hatten sich die milben Gesellen schwer bewaffnet auf der Wiese vor des Zarb Haus zusammensgerottet. Auch Lindolf's Mannen waren unter ihnen.

Gegen die Türken! Die Gemüther sprühten und loberten nun wie harzige Tannen, vom Blige getroffen.

Unter dem Schmettern des Waldhorns führten der Barb und höllbart die plöglich kampfgierige Rotte aus der Wildnig.

Befreiung der Heimat von Feindesnoth! Befreiung des Waldes, Erfämpfung der Menschenrechte und Güter! — Gin begeistert' Ariegsheer ist leicht zu lenken.

Barb schwang die Fahne, Höllbart das Wort.

So famen sie nach starkem Marsche in das verwüstete Thal der Mürz. Noch wilder entbrannte in Jedem die Kampseslust, als sie die Gräuel sahen und als sie um den Ort Krieglach die bunten Gezelte gewahrten und den wüsten geifernden Hausen, um die Kirche herum Stroh und Holzklötze schichtend.

Nun fannten fie ihr Biel.

"Pfaff!" rief ein schwarzbärtiger Wälbler bem Höllbart zu, als sie mit geschwungenen Keulen gegen die Kirche stürmten, "Pfaff, wenn ich jetzt hin bin, ist mir mein Luderleben verziehen?"

Eine Uhnung war's. Der Schwarzbart war der Erste, der in den Reihen der Waldteuscl siel.

Der Zarb und sein Tochtermann Wandolf waren es, bie bas Thor ber Kirche hatten erbrochen.

Rein fröhlicher Augenblick, als nach dem Kampfe Höllbart und der Barb die Ihren zählten. Sie lagen zur Hälfte auf ber Wahlstatt.

<sup>&</sup>quot;Kommt", sagte Pater Jonas, "ich will für sie eine Messe lesen." Er trippelte der Kirche zu, an der noch die erloschenen Brände rauchten; aber es solgte ihm nachgerade Niemand. Da kehrte auch er wieder um und versor sich.

Die Türkenzelte waren leer. Boll wehmüthigen Jubels und voll Dankbarkeit feierten die noch verschont gebliebenen Bewohner des Thales ihre Netter aus dem Walde, die sie sonst nur unter dem Namen "Waldteufel" gekannt und gefürchtet hatten.

Während im Thale der lette Kampf geschlagen murbe, ftand Lindolf im Walbe vor dem Sause des Söllbart. In der Sand hielt er bas Beil, mit dem er einst die Richtenafte für den Sarg seines Uhnes herabgeschlagen hatte. Er bemachte Chansabe. Einmal stieg das mundersame Madchen langsam die Treppe nieder und schwebte in seinem langen weichen Seibenkleide über bas garte Gras ber Wieje hin. Saffim ging drei Schritte hinter der liebreichen weißen Geftalt. Plötlich blieb Chansade stehen und blickte auf eine rothe Blumenglocke, die zu ihren Füßen stand. Und als sie eine Beile so gestanden mar, kehrte sie um gegen das haus und ließ durch Haffim dem Manne mit dem Beil folgende Worte fagen: "Fremdling, die Schnur mit Berlen, die ich trage, fann ich Dir nicht geben, sie ift von meiner Mutter, die sie erschlagen haben. Aber das Band mit den Diamanten und diesen goldenen Armring hier und die drei Edelsteine in meinem Gurtel tann ich Dir geben für die rothe Blume, bie in Deinem Garten fteht. In dem ichonen Lande, aus welchem ich komme, in dem Zedernwald, in welchem ich so oft gewandelt bin, stehen auch solche Blumen. Darum möchte ich diese bort zu eigen haben."

Lindolf ging über die Wiese bis zur rothen Blume. Es war eine wilde Hnazinthe. Diese stach er mit seinem Beile auß der Erde und brachte sie mitsammt dem feuchten Burzelgestechte der schönen Jungfrau. Und Hassim mußte die Wortesagen: "Gott hüte mich, daß ich nichts von Deinem Eigenthum nehme. Es ist meine größte Freude, daß ich Dir diese Blume spenden kann, daß sie Dir so werth ist. Nimm und pflege sie und möge sie nicht eher wolken, als bis Du Dein schönes Land wieder siehst und im Zebernwalde wandelst!"

Als das Mädchen diese Worte vernommen hatte, that es einen hellen Kuf und stürzte nieder zu Lindolf's Füßen. Rasch hob sie der junge Mann zu sich empor und ihr Haupt sank hin an seine Brust . . . . .

Endlich waren auch die Waldteufel wieder zurückgekehrt zu ihren Weibern und Kindern — und zwar als freie Männer.

Ein landesfürstlicher Erlaß war ergangen. — Habe ihr Borleben gleichwohl ben inneren Frieden des Landes gefährdet, es sei der Heldenthat willen vergessen. Sie seien frei und möchten unter dem Schutze des Reiches in dem Teufelssteinsgebirge sich ansiedeln und reuten und ackern.

Frei nach außen und innen, im Herzen frei und gewissensleicht — da schwand ihre Wildheit von Tag zu Tag. Sie waren ja guten, ehrenhaften Familien entsprossen; die große That hatte sie wieder erhoben und die Arbeit hielt sie aufrecht. Sie fällten Stämme, bauten feste Häuser, reuteten den Boden und trieben Biehzucht und Ackerbau.

Den Zarb hatten sie Form rechtens zu ihrem Vormanne gewählt. Sein Erstes als Vormann war, daß er anordnete, es solle ein großes Haus gebaut werden für Witwen und' Waisen der Erschlagenen.

Den Pfarrer Matthäus Hellbert wollten die Bewohner von Krieglach haben. Er hatte Allen verziehen und freute sich, daß sie ihn endlich erkannten. Aber er konnte es nicht unterlassen, seinen Entschluß scherzhaft dadurch auszudrücken, daß er sagte, er sei der Höllbart und gehöre zu den Teuseln.

Und er ging wieder zu den Waldteufeln in's Gebirge. Der Türke, theils von selbst abgezogen, theils verjagt, theils erschlagen, war denn überwunden. Das schwergeprüfte Kand konnte sich sammeln, und im Thale der Mürz sind auf den Brand- und Mordstätten wieder Häuser und Dörfer entstanden. Es keimte ein neukräftiges lebensfreudiges Volk. Der Schmerz um die Gefallenen linderte sich mit jedem Grashalm, der auf den Gräbern wuchs. Hingegen aber wurde die Betrübnis der armen Davongeschleppten wegen mit jedem Tage tiefer und schwerer. Und an jedem Morgen zur siedenten Stunde tönte vom Thurme die Glocke zum Gedächtnisse an die unglücklichen Brüder, die gefangen im fernen Morgenlande schmachteten.

Da stieg eines Tages Höllbart nieber von den Wälbern und vertraute den Herren des Thales die Geschichte von der Gefangenhaltung der jungen Türkin.

"Die sei Euch geschenkt!" war ber herrische Bescheid-Fast beschämt zog Höllbart ab und suchte andere Wege, die Sache nach Gerechtigkeit zu schlichten. Und er hatte die Wege gefunden, hatte im Namen seiner Wäldler Verhandlungen mit dem Soliman angeknüpft.

Nach vielen Monaten kam aus bem Often die ausweichende und doch angelegentliche Anfrage, wie viel des Goldes die Waldmänner denn verlangten gegen die Auslieferung des jungen gefangenen Weibes Namens Chansade.

Lindolf, der die Jungfrau immer noch bewachte und nicht von dem Hause wich, in welchem sie in stillem Harme fast zu welken begann, wollte die Frage nicht hören.

Aber die Baldler meinten, die Türkin muffe aufgewogen werden mit gediegenem Golde.

"Ift zu wenig," fagte Bollbart.

"Sie ist das Kind des Sultans," rief der Zarb, "da werden zehn schwere Körbe voll von Karfunkelgestein nicht zu viel wiegen."

"Ift zu wenig," fagte Bollbart.

"He!" rief Wandolf, "wir merken es schon, der Pfarrer will die Stadt Jerusalem und das heilige Grab und den Tempel Salomons noch dazu!"

Da erhob Höllbart seine Stimme: "Ihr braven und rechtschaffenen Männer, so hört mich an. Ihr wisset, daß der Türk Tausende von unseren Mitbrüdern in die Gefangenschaft bavongeführt hat. Sollen sie sterben und verderben unter den Barbaren? Ist Einer unter Euch, der Geld verlangt und die unglücklichen Mitmenschen in fremden Ländern kann verschmachten lassen?"

Rein einziges Wort ber Entgegnung.

"Wir geben die Türkin und verlangen die Gefangenen zurück!" rief Höllbart, "wer bafür ift, ber erhebe die Hand!"

Gewaltiger Jubel brach aus und hundert Hände ragten über die Röpfe.

Lindolf hatte auch seine Hand erhoben. Dann ging er hinein in das Haus und verfündete der Jungfrau, daß die Stunde ihrer Erlösung nahe sei. Und dann stellte er eine Frage an sie, die sie nicht anders beantwortete als mit einem Erröthen ihrer Wangen.

Nun war wohl auch die Regierung des Landes auf die vielbedeutsame Sache aufmerksam geworden. Und eines Frühlingsmorgens, da der letzte Streifen Schnee auf der Waldwiese zerging, kamen Bevollmächtigte und führten die schöne Türkin davon.

Eh' sie ging, hatte Chansabe ber Hausfrau Sanna, von ber sie stets mit großer Sorge und Liebe und mit herzlichen

Mitleide behandelt worden war, das Band mit den Diamanten in das Haar gelegt.

Hassim schlürfte noch einmal sehr viel Ziegenmilch, bann schnitt er sich einen Stod aus bem keimenden Lärchendickicht und schritt hinter ber Sanfte seiner Herrin.

Lindolf fagte ein furzes, warmes Wort bes Danfes, bann ftectte er fein Beil ju fich und ging bem Ruge nach ....

Noch in demselben Sommer kehrten zahlreiche Gefangene zurück und begrüßten mit heißen Freudenthränen ihre liebe grüne Heimat.

Lindolf kam nicht mehr. Auf einem Marmorstein Kleinsasiens steht es noch heute eingegraben, daß er seine Heimat und sein Glück im Morgensande gefunden hat.

In der Walds und Alpengemeinde am Fuße des Teufelssteingebirges herrscht Arbeitsamkeit und Frieden. Matthäus Höllbart hat Beides gestiftet und gefördert. Er ist der armen Leute treuer Bruder geblieben.

Auf gelichteter Au bewohnte er viele Jahre lang mit Weib und Kind ein stattliches Haus.

Alljährlich ein einziger Tag war es, ben er nicht ber Gemeinde und nicht seinem Hause weihte, sondern sich allein und einer alten betrübenden Erinnerung. Das war der Jahrestag der Enthauptung jener braven Männer, die ihn aus dem Berließ zu Mittersill gerettet hatten.

Mit der Gründung einer freien, dem Pfaffenthum entsrückten Bauerngemeinde hatte Höllbart an seinem erzbischöfslichen Versolger zu Salzburg sich und den Tod seiner Freunde gerächt.

In seinen späten Tagen aber, als seine erwachsenen Rinder theils im öffentlichen Dienste bes Landes standen, theils die Scholle ber Waldhaiden bebauten, überkam den greisen Höllbart die Sehnsucht nach seiner Kindesheimat. Er hat den Pilgerstab genommen, und wie er einst, ein junger Mann, geächtet und verfolgt, über das weite unwirthliche Gebirge ber Steiermark gewandert mar, so ift er nun als gebückter Greis benselben Weg wieder gurudgegangen. Er hat die gewaltigen Herrlichkeiten des Hochgebirges wieder gefunden, nicht mehr aber die Menschen jener vergangenen Tage. Auf dem Gebirgsstocke des Schwab hat er nach jenem Hause geforscht, deffen Bewohner sich seit den Rrenggugen länger als ein Sahrhundert dem Weltunfrieden entrückt hatten. Er hat das haus nicht mehr gefunden, wohl aber die Fichtengruppe, unter welcher die Bater des Hauses zur Ruhe gebracht waren. Ihre Nachkommen hat es endlich doch selbst wieder hingbgedrängt zu ben Mitmenschen, um in ihren Reihen ben unendlichen, Alles zerftörenden und Alles gebarenden Welttampf mitzuringen.

Im Hochlande ber Heimat hat Höllbart feine Geburtsftätte besucht und den Kirchhof, ber die Gebeine seiner längst vergangenen Eltern barg. Er hat keinen Berwandten mehr gesehen, und die Gräber sind mit Disteln überwuchert gewesen.

So ist der alte Matthäus Hellbert, genannt der Höllbart, wieder zurückgekehrt in die friedsame Alpengegend, mittagsseitig von dem Thale der Mürz. — "Sanna," hat er gesagt zu seinem treuen Weibe, "jest will ich bei Dir verbleiben bis zum Schlafengehen."

Längst sind sie schlafen gegangen all Beide; längst vielleicht von der Natur wieder erweckt worden aus kühler Waldeserde zu einem jüngsten Tage . . . . .

Aber ihr Andenken lebt heute noch, nicht blos in dem Diamantenband der schönen Jungfrau Chansade, das die Enkel stets treu bewahrten, sondern in manchem der sagentundigen Bewohner des Walblandes. Und das Beste, was in der armen, halbverlornen Gemeinde heute noch ist, rührt vom "Höllbart" her.

Der Zarb ist sehr alt geworben, aber sein struppig Haar und Bart ist roth geblieben. Seine Wildheit hat der Alte nie ganz abgelegt; aber den Holzbirnbaum hat er nicht mehr belastet. Noch sein letztes Wort ist gewesen: "Schurken sind wir nicht, aber Waldteufel werden wir verbleiben!"

Mit diefen Worten ift ber Barb geftorben.

Ein Enkel des Zarb hat eine Tochter des Höllbart gefreit, und der Mann, der die Geschichte aufgeschrieben hat, ist ein Urenkel dieses Paares.



## Die Miffion zu Falkenbach.

## Porher.

as Dorf Falkenbach liegt einsam, unweit ber Gegend, wo einst die vorige Geschichte gespielt. Die Häuser sind allzumal mit Stroh gedeckt, nur der Kirchthurm hat einen Hut von Weißblech, seit dem der Blitz in den alten von Schindeln gefahren ist und ihn verstrant hat. Die kleinen Wirthschaften der Bauern sind zersstreut, und die, welche hinter dem Walde liegen, hören es beiweitem nicht mehr, wenn der Megner läutet.

Und boch ist ber "Egybl:-Stier", wie sie seltsamerweise bie große Glocke nennen, fernhin zu vernehmen, wenn er zu brummen anhebt, und er ist bekannt und berühmt weit und breit in ber Runde! Er hat aber auch allerlei Geheimnisvolles und weiß mehr wie andere Glocken; sagen doch die Birkenshaiber drüben an den blauen Bergen, wenn sie ihn hören:

"Heu unter Dach, Streu unter Fach; Der Egybi-Stier brummt, Schlecht Wetter tummt!"

Schlecht Wetter und ber Egydi-Stier! Benn über bem ohen Teufelsstein bleifarbige Wolken brauten und der Donner

rollte, gleich brummte unten im Dorfe die Glocke d'rein und hei! duckte sich das Gewitter zurück hinter die Alpe und getraute sich sobald nicht mehr hervor.

Aber einmal — es war in ber Nacht — stiegen auch solche Wolken auf und die Donner rollten dumpf und heimstücksich, so daß sie der Mehner nicht hörte und nicht zum Glockenstrick lief. Da stieg es oben ganz sachte herüber, immer näher und näher, und die Glocke schwieg noch immer und schlief. Wie nun die tücksichen Wolken ganz nahe waren, schleuberten sie plöglich einen Blitz nieder auf den Kirchthurm und der lohte auf wie eine Pechlunte und die Glocke schmolz und floß zur Stiege herab, wo sonst der Wehner hinauf kam.

So haben die bofen Wetter ihren Feind, den Egybis Stier, getödtet.

Wohl ließ sich die Gemeinde sofort wieder eine neue Glocke gießen und nannte sie, voll des frommen Gedenkens, wieder den EgydisStier, wohl brummte dieser neue gerade so grämig d'rein wie der alte. Er war auch sorglich eingeweiht worden, er hatte ein neues glänzendes Dach, aber weiß Gott, — die Winde und Wetter scherten sich keinen blauen Teusel um die Glocke. Sie mochte brummen und summen und wackeln, wie sie wollte, die Wolken krochen über den Teuselsstein herauf und leerten alle ihre Schleusen und Schloßen über die Felder und Wälder der Gemeinde Falkenbach, so daß oft kein einzig Hälmchen mehr dastand mit einem graden Gliede.

"Der neue Egybi-Stier ift halt nicht mehr ber alte!" meinten die Bauern.

"Und es giebt so viele geherte Wetter, was sollen wir denn anfangen, wenn uns der Stier nicht hilft? "D Du mein Gott!"

"Lug', mir ist's gleich in den Sinn kommen, daß das Wieh nichts nut ist," sagte die hinkende Wurznerin, die in den Wäldern "Waldrauch" sammelte, Ameiseier grub und das Kräutlein für den Tod suchte. "Ei, ei, Ihr wist es so gut wie ich, daß der Glockengießer, dei dem Ihr das Ding habt machen lassen, ein Freigeist ist; ich wett' drei Pfund Gallwurzeln und ich getrau' mir's wohl zu sagen, daß der Heine geweihte Glockenspeise gehabt und das Ding mit einer ungeweihten gefüttert hat. He, was ist denn auf der alten — Gott verleih' ihr die Seligkeit! — gestanden? D, heiliger Egydi, Bitt' sür uns und sür's liebe Bieh! Das ist d'rausgestanden; auf der neuen aber: Blechheim und Comp., Glockengießer! Sonst kein Sterbenswörtl nicht! Ist das eine christliche Glocke? He!"

"Leider Gott, lautere, traurige Wahrheit, die neue Glocke ift so verdorben, wie draußen die ganze Welt!"

Nun wollte es Jeder selbst merken, daß die Gloce einen sehr weltlichen Rlang habe, und Jeder wunderte sich, daß ihm das nicht gleich anfangs aufgefallen sei.

Jest war es aus mit dem guten Rufe der metallenen Krone auf dem Thurme.

Nicht mehr ließ der Ackerer den Pflug ruhen, wenn der Mehner zu Gebet läutete, nicht mehr zog er die Wollenhaube vom Haupte. Und wenn sie Samstags zum Feierabend rief, wurde ihrer nicht geachtet; und wie sie am Sonntag auch klingen mochte hell und rein, die Bauern hörten nicht auf sie, sie gingen lieber in eine Nachbarspfarre oder kurzweg in's Wirthshaus.

Die Kirchenglode, sonft tonangebend in der Gemeinde, hatte in Falkenbach feine Stimme mehr.

Nur der Fremde, der die staubige Landstraße herankam, betete noch nach frommer Weise, wenn die Dorfglocke das Ave läutete.

Aber der Fremde wunderte sich auch baß über die verfrüppelten Bäume im Gemeindewald und über die verwahrlosten Kelder um Kalsenbach.

Und wenn er fragte, wie bas komme, so entgegneten bie Leute:

"Hants, meint Ihr, wir bauen Euch noch was an? Möcht' wissen wozu? Daß uns leicht wieder das bose Wetter Alles in den Erdgrundsboden hinein verschlägt? Ein Narr, wer sich da noch rackern wollt'! Was nutt das Graben und Schinden das ganze geschlagene Jahr! Da legt man sich lieber unter den Baum; verhungern kann Ein's im Schatten auch."

Der Landbote, der nicht selten in das Dorf kommt, hört solche Reden nie, ohne dabei seinen grauen Kopf zu schütteln, aber er trommelt nur an seiner nußbraunen Lederstasche und entgeguet darauf kein einziges Wort. In früheren Zeiten hatte er dann und wann wohl was darauf erwidert, hatte Rathschläge gegeben, wie man dem Unglücke ausweichen könne, hatte von Hagelversicherungs-Anstalten, von Blitzableitern gesprochen, hatte von dem "Wetterläuten" abgerathen. Diese Rathschläge haben dem Manne Thatschläge eingebracht; sind beim Wirth die Bauern über diesen Alles besserwissenswollenden Neuerer einmal grimmig worden — haben ihn geprügelt.

Seitbem schüttelt ber Alte nur ben Ropf zu solchen Reben und trommelt auf seiner nugbraunen Lebertasche.

Bon der Teufelssteinalpe schäumt ein weißes Bächlein gegen das Dorf hinab. Es ist eine wilde Natur, dieses Mosegaer, Buch der Novellen. II. Bächlein, und läßt sich nicht halten und nicht einzwängen. Aber sonst ist es gut; es hilft der Gemeinde zum täglichen Brot; es mahlt ihr den Hafer, es wässert ihr die Wiese, es thut sonst allerlei Dienste in der Küche und — im Keller. Aber man weiß von diesem Alpenkinde auch zu erzählen wie wüst und gefährlich es werden kann. Defter als einmal schon hat es den Damm vor der Dorswiese gesprengt und diese mit Sand und Steinen schuhtief verschüttet, hat die Brücke fortgerissen und ist sogar schon dem Müller durch das Fenster in die Stude gesprungen.

Der Brückmüller ist ein kritischer Kopf und nicht bumm, ber hatte bem Landboten bas Bächlein einmal so gebeutet:

"Dieser frische Wilbbach ba, Alter, ist wie das Bauernvolk. Er ist gut und nüge, hilft der ganzen Welt zum Brot,
läßt sich auch einschränken — halt ja, recht tüchtig einschränken. Will man ihm aber Dämme setzen bis in den Himmel hinauf und ihn zu tiefst einzwängen und zwingen — Blitmarterkreuz! Da braust er auf, bricht die Wänd' und Wehren, stürzt hinaus und macht aus' der Welt eine Wüste."

"Wenn der Meister Josef nur nicht so hochgesehrt reden thät'," entgegnete der Landbote darauf einmal, "das Zeug kommt doch nicht von dem Meister selbst, das hat der Meister von seinem Mühlburschen."

"Nu, nu," hierauf ber Müller, "ber Mühlbursch! Als ob just Der die Gelehrtheit mit dem Kochlöffel g'essen hätt'! Wohl wahr, zu Zeiten trifft er's, wie die blinde Henne ein Haferkorn, aber zumeist pusst er auch in's Blaue. Laßt Euch bei mir ein Stück Brot schwecken, Landbot'! Kommt wohl etwas oft in's Dorf, was? Thäten just nicht schicken um Euch und Euere Bezirksgerichtschriften, und Euere sauberen Zeitungen, aus denen Ihr uns eine Narrenkappe biegen

wollt. Nu, gegen Euere Berson hat tein Mensch mas, aber Euere Wische, die durft Ihr in ben Muhlbach merfen. Rann das Zeug einmal nicht leiden, und wenn ich wissen that', daß mein Zwilchkittel da seiner Tag in der Bapiermühl' zu Bogen für Guere Steuerbogen und Zeitungen gestampft murbe, gleich den Augenblick that' ich ihn zu Afche verbrennen! Guere Rederfuchser in ber Stadt, mein' ich, burften's einmal einsehen! Aber nicht genug an dem Beutelmehl, das wir ihnen abgeben, bermeilen wir felbst an ber Rlei' tauen, meffen sie jest noch unsere Steinfelder ab und bringen Felsen, auf denen seit Beltschöpfung fein Körnlein gewachsen, auf Steuern! Die Reh' und Safen laffen fie an unferem Rohl und Getreibe fich maften, und wenn fie fett, ichiegen fie uns die Thiere vor der Rase meg. Und wenn sie gar bei unsereinem einen Schiefprügel feben, gleich tann man in's Ruchthaus, ober fie fteden Ginen aar in ben blauen Rock und laffen Ginem ben Schiefprugel jum Leutumbringen, weil die Basen verboten find."

"Und bis Einem Hand oder Fuß abgehauen ist," eiferte der Müller weiter, "mag man heimgehen und sich das Brot aus den Steinen nagen! So treiben sie's mit uns, diese Kreuzsakermenter! G'segn' Euch's Gott, Landbot', und laßt Euch's schmecken — ist ohnehin der letzte Laib. Die Mühl' steht. Na, reden wir was Gescheiteres — wie geht's Eurem Frig? Bohlauf?"

"Dank der Nachfrag', Meister, auf's nächste Jahr kommt er in die Kutte."

"Du meine Zeit, wie boch die Weil' vergeht!" barauf ber Müller, "mein' ich boch, 's ist nur so ein paar Jährchen her, daß Euer Kleiner mit Euch in der Mühl' war. Zehn Jahr, sagt Jhr, seitdem? — Hört aber, Landbot', Ihr hättet auch

was Gescheiteres thun dürfen, als aus Eurem Sohn einen Schwarzen backen zu lassen. Ha, das wissen wir schon, wo diese Herren hinaus wollen, die uns herumziehen wie einen Bären, der einen Ring in der Schnauze hat. Wir sollen sie sett machen und sie verschreiben uns dasür den Himmel. Aber in ihren Himmel wollen wir just nicht und in die Höll' sinden wir auch ohne sie. Ihr meint, Landbot', weil man sagt, dem Pfarrer ist der Bettelstad verbrannt? O, das nicht, Alter, das nicht! Es klopft eine andere Zeit an die Thür! Wir lassen uns das Vieh nimmer aus dem Stall und uns am Strick sühren, und das gemästete Huhn braten wir uns selber. Ha, es giebt noch Leut' in der Gemeinde und eh' Einer von uns verhungert, eh' — mit Euch wird's auch aus, Landbot'! Und jetzt kommt's gut heim!"

Der Müller, dieser nervöß aufgeregte Mann, war fort und hatte die schwere Stubenthur heftig hinter sich zugeschlagen. Der alte Bote griff kopsichtitelnd nach Hut und Stock. Je nun — er kannte den Meister Josef schon lange.

Es war, als ob der Teufel in Falkenbach sein Nest gebaut hätte. Es wollte, so weit die Pfarre reichte, nichts Rechtes versangen und gedeihen. Bürden, Mißwachs, Seuche, Zwist allüberall, so weit man nur den Egydi-Stier brummen hörte.

Jungfrau Kunigunde, die alte Wurznerin, behauptete, es musse einmal am Charfreitag Einer in Schuhen von Menschenhaut um die Gemeinde gegangen sein — und das sperrt alles Glück und Heil von außen ab. Daß das Glück, wie der Pfarrer gern sagte, von oben komme, das wollten die guten Leute gar nicht mehr glauben — kam nicht allemal der Hagel von "oben"?

Aber die ehrsame Kunigunde, die unter den geheimnißreichen Wurzeln und wunderhältigen Kräutern alt geworden war, gab — wie sich's ziemt — die Hoffnung nicht auf. So wie sie allweg das Kräutlein "für den Tod" gesucht hatte, so forschte sie nunmehr nach der Wurzel für (gegen) das Unglück — wohl, wohl, es giebt für Alles ein Mittel!

Die ehrsame Kunigunde gründete — es blieb aber geheim — mit anderen, ebenfalls sehr ehrwürdigen Frauen einen Rettungsverein, genannt: "Der Rosenkranz". Da kamen sie — der Tausend, man sollt's nicht verrathen! — in den Bollmondnächten in der Hütte der Wurznerin zusammen und beteten und thaten große Dinge!

Unter biesen Matronen war auch die Brückmüllerin, die ein gar schweres Herzleid hatte, nicht blos der Gemeinde wegen, sondern auch weil ihr Mann so gottlos schlecht war.

Da wird von der Müllerin und von einer solchen Bollmondnacht eine Geschichte erzählt, die, zumalen sie kaum wahr, wohl verdient in die Legende der Heiligen eingereiht zu werden.

Nach langen Bußübungen und Simuliren und Nachtwachen kam endlich über Kunigunde die Erleuchtung, was zu thun sei, um das Heil der Gemeinde Falkenbach zu retten. Ein Leichtes war's just nicht. Die ganze Umgrenzung der Pfarre sollte mit "frommen Frauenthränen", welche für die armen Seelen des Fegfeuers vergossen sein mußten, besprengt werden; und unter dieser Bedingung weiche der verhängnißvolle Bann. Sosort einigte sich der löbliche Berein "Rosenkranz" zu einer Weinstunde — heißt das, zu einer Stunde des Weinens für die armen Seelen.

Der bestimmte Abend war gekommen; die Vereinsmitglieder erschienen in Bollzahl. Nachdem alle eine entsprechende Stärkung zu sich genommen hatten, begann Kunigunde aus einem alten Buche laut vorzulesen. Das alte Buch hatte einen backsteinrothen Schnitt und brachte eine geographische und geschichtliche Beschreibung des Fegseuers nebst Sitten und Gebräuchen in aussührlicher Weise. Unter Anderem war auch eine beliebte Methode angeführt, wie die armen Seelen gemartert werden. Der gute Ton verbietet, diese Methode hier zu wiederholen.

Mehrere Mitglieder begannen bereits bei solchen Darlegungen zu schluchzen und hielten sich sosort bie dazu bestimmten Gefäße an die Wangen. Als nun die Borleserin, welcher selbst schon reichliche Tropsen in das Thontöpschen niederrieselten, gar der dahingeschiedenen Verwandten und Bekannten gedachte, die in solch' unbeschreiblichen Beinen endlos um Erlösung slehen, da war das Schluchzen allgemein und auch der Jubel, so oft ein Tropsen in die Kanne siel.

Auch die Brückmüllerin schluchzte, aber — weiß Gott — um Alles in der Welt kamen ihr keine Thränen. Wohl hielt sie sich ein Rosmarinölfläschen unter die Nase, es war aber vergebens, es kamen keine Thränen.

Wie sie nun noch so beisammen waren, flog die Thür auf und herein stürzte der Brückmüller.

"Du Here!" schrie er, faßte sein Weib rauh an, mißhandelte sie mitten im heiligen Kreise.

Und — jetzt flossen ihr ber Zähren viele über die Wangen — gar echte — aber sie fielen hin auf den Boden und waren verloren.

So soll das Erlösungswerk in der Hütte der Wurznerin geendet haben, und so hat man's noch lange hernach in lustigen Kreisen erzählt. Wenn der Pfarrer auf der Kanzel stand, um die Gemeinde an den Zehent und die Seelsorgerpfennige zu mahnen, und daß man auch heilige Messen bestellen solle — Gott erbarm', da predigte er immer leeren Stühlen.

Der Landbote brachte die Zeitung in das Dorf und der Müllerbursche Albin las sie immer Sonntags im Wirthshause vor. Albin wußte auch so Manches zu erzählen; er war noch nicht lange im Dorfe, er kam vom "Reich" herein und brachte viel Neues und Seltsames in Arbeit und Sitte mit sich in die Gegend. Die Bauernburschen hörten ihm gerne zu, wenn er sprach und erzählte. Und Albin sprach gar schön, völlig wie ein Studirter, und die Leute freute es, daß er, der Ersahrene, Weitgereiste so mit ihnen redete. Indes, Alle waren ihm nicht gewogen; da war zunächst sein eigener Weister, der ihn, trotz seiner tüchtigen, redlichen Arbeit nicht leiden konnte. Weister Josef wurde immer wild, wenn Albin von den neuen, landwirthschaftlichen Wethoden sprach, wie sie aus England und Amerika herübergekommen, im "Reiche" schon überall gang und gäbe seien.

Aber noch wilber würde Meister Josef, wenn er dahinter käme, daß Albin, der altkluge Bursche von draußen, sein Töchterlein, die Kundl — doch, er kommt sobald nicht dahinter.

Es ift aber so. Albin hat die Kundl lieb. Und die Kundl ift das lustigste, frischeste, flinkeste Mädchen im Dorfe; sie hört man allweg schon um zehn Minuten früher, als man ihr begegnet — sie singt in einemfort, sie weiß alle Lieber und Almer, sie kennt alle Spottnamen, und gar, wenn sie mit Jemandem zankt, da ist kein Mühlstein ihres Baters so scharf als ihr Mäulchen. Sie ist ein Engelchen, ein Teufelchen, ist beibes, sie ist ein gutes, böses, liebes, loses Mägdelein. Auf jeden Menschen war Kundl böse und Jedem

that sie, wenn sie konnte, heimlich Gutes; auf Albin war sie schon gar bitter boshaft — tropbem war, was sie ihm heimlich that, just keine Unbill.

Albin war ein frember, heimatsloser Mensch, Kundl hatte ein Baterhaus; Albin hatte eine ausländische Lebens-weise inne, Kundl hatte die heimische; Albin wußte viel Neues, Kundl haßte das Alte, freilich nicht dem Neuen, sondern dem Jungen zu lieb'.

Einmal, beim Klappern ber Räber war's, ba füßten sie sich ben Staub von bem Munde. Das letzte Stäubchen war noch nicht alle, als der Müllermeister mit dem Radhebel vor ihnen stand. Aber der Alte that, als ob er nichts gemerkt hätte und sagte nur so hin: "Nu, werden die neuen Mühlssteine gut mahlen?"

"Mein' es schon," sagte Albin, bann blickte er ben Meister eine Weile an und rief: "Thut nicht so, Ihr habt's ja gesehen, und jetzt mach' ich ben Mund auf zu rechter Zeit und bitt' Euch um Eurer Tochter Hand!"

"Das ist hitzig," schmunzelte ber Müller, "Albin, ich sag' Dir nur Eins, wenn die Räber zu heiß werden, gehört ein Eimer Wasser auf die Kämpe. Halte Du Hochzeit mit den amerikanischen Pflügen; ich und mein Kind bleiben die Alten. Schau an die Mühl' da; vor mehr denn hundert Jahren hat sie mein Urahn gebaut und hat dazu hundertzjährige Waldstämme genommen; das hält noch wacker zusammen. Und schau Dir auch des Baders Scheune d'rüben an; vor zwölf Jahren ist sie gezimmert worden aus jungem Holze, heut' knicken die Wände ein und die Baracken steht auf Spreizen. So steht das Alte und so steht das Neue, und so steht ich und so steht Du. Jetzt hab' ich geantwortet."

Kundl hüpfte lustig bavon. Albin trug seinen Hafersack auf den Steinboben und dachte: Aber wir, die Jungen, werden länger halten als Du, alter Gotteslästerer. Kundl ist an diesen finsteren Winkel nicht geschmiedet — ich führe sie mit in's Land hinaus!

Das Dorf sprach bereits von einer Hochzeit auf der Brückmühle, aber der Pfarrer legte sanft die Faust auf sein Tischeck und ries: "Daraus wird nichts, dieser Müllerbursche ist ein Lutherischer! So eine Ch' ginge gerad' noch ab!" Er sah wohl ein, daß es nun Zeit sei, für seine Schässein und ihr Seelenheil einen entscheidenden Schritt zu thun.

Um Pfingftsamstag um bie Besperzeit mar es.

Da gingen vier Männer in braunen, langen Röcken und breiten Filzhüten durch das Dorf. Sie stützen sich auf lange Stöcke, die aussahen wie Pilgerstäbe, sie schienen einen weiten Weg zu kommen. Sie sahen ehrwürdig aus.

Die Bauern, die vor ihren Häusern mit Holzspalten ober in den offenen Zeughütten beschäftigt waren, ließen von ihrer Arbeit ab und sahen auf die fremden Männer hin.

"Wie kommen mir denn Die vor?" sagte ein alter Knecht, "da schauen sie so ganz wildfremd aus und grüßen Einen doch schon von ferne."

"Ift mir auch aufgefallen," versetzte der Schuster Simon, "und wie Jeder unter'm Hut eine Glatze hat und dabei sind sie doch Milchbärte. Dann schauen sie auch so zu Boden; man weiß nicht, wo man diese Leut' hinthun soll."

"Werben schon von ihnen hören," sagte Albin, der eben mit einer Mehlbutte des Weges kam. "Seht, dort gehen sie gegen die Kirche hinauf, dort kommt ihnen der Pfarrer entsagen."

"Am Ende find es Priefter," riefen Mehrere.

"Wollen etwa Sableiben und uns ihre Messen verkaufen und uns auf der Kanzel Geschichten erzählen, die sie selber nicht wissen."

"Aber zum Hagelstern hinein! Da kommen sie bei uns an die Unrechten!"

"O, die sind Euch überlegen," sagte Albin, "in wenigen Tagen werbet Ihr anders reden!"

Er schupfte sich die Tragbutte zurecht und ging seiner Wege. Auch die Mädchen, die am Brunnen standen, hatten ihre Meinungen über die seltsamen Männer, die durch das Dorf zogen.

"Hab' doch bei meiner Treu' noch keine solchen Gewänder gesehen!" lispelte die Eine.

"Das sind keine rechten Bauern und keine rechten Berren — und erst gar die garftigen Hüte!"

"Sie haben bleiche Gesichter und werden halt die Sonne nicht leiden mögen."

"Der dort, der hintere, der alleweil schaut mas friecht, ist gar nicht so uneben; er schaut aus, wie wenn ihm der Bart just fam"."

"Warum sie aber gerade uns nicht grüßen! Dort oben haben sie nichts, als die Hüte geschwenkt."

"Werden uns boch wohl nicht übersehen! Kundl, schütt' geschwind Dein Rübel Waffer in den Trog gurud."

Kundl that es, das Wasser rauschte, aber die vier Männer gingen vorüber und blickten nicht auf.

Als sie schon um die Kirche, gegen den Psarrhof gebogen hatten, siel es der Kundl ein: "Wie wir aber doch ungeschickt sind und Keinem die Hand gefüßt haben! Gewiß und wahrshaftig, das sind die frommen Geistlichen gewesen, von denen

meine Mutter gesagt hat, daß sie heute kommen. Ja, sachet nur, das sind gar heilige Leut' und gehen in der bösen Welt herum wie die Apostel und thun nichts als Menschen bekehren. Jeder hat seinen Engel bei sich, sagt meine Mutter, und der Engel bringt Jedem die Speis' vom Himmel. Deswegen nehmen sie von den Menschen nichts als Wasser und Brot und tragen ein härenes Hemd, und in den Schuhen haben sie Sand und schlafen thun sie auf der steinharten Erde — die Tollpatschen, die närrischen!"

Ueber diese Worte lachten die anderen Mädchen auf und riefen: "Kundl, wenn Dich der Albin so predigen hört!"

"So muß er still sein, bis ich Amen sag' und nachher wird wieder gesungen!"

In diesem Augenblicke erklangen am Thurme alle Glocken. Die Männer warsen ihre Werkzeuge in die Winkel und johlten wüst davon. Die wenigen Frommgläubigen zogen barhaupt zur Kirche und sagten unter einander: "Gott sei Dank, jetzt bleiben sie da und predigen und weihen die Glocken ein — es ist die heilige Gnadenzeit!"

Die vier Männer, welche burch bas Dorf gegangen, waren Priefter aus ber Gefellschaft Jesu.

## Die Mission.

Kein Fest im ganzen Jahre, das in der Welt so schön gefeiert wird, als das Pfingstfest. Zu diesem öffnet selbst die Erde ihren Festschrank und holt allen Schmuck und ihr allerschönstes Feierkleid hervor. In einen blumigen, duftigen Schleier hüllt sie ihre Glieder, mit frischen Kränzen umwebt sie ihr Haupt — so steht sie da, eine jungsräuliche Braut. Und ihr Bräutigam steht an ihrer Seite, zieht sie an sein

Herz und küft sie mit dem Liebeshauche des Lebens. Ihr Bräutigam ist Gott. — Und die Fischlein tanzen lustig in den klaren Wellen, und die Bögelein auf den Bäumen musiciren wunderhold, und kein Würmlein ist stumm und kein Fischlein ist taub, und kein Sandkörnlein und kein Wasserströpflein todt. Zu Luftschiffen mit weißleuchtenden Segeln werden die Wölklein; sie schaukeln vom Himmel herab und der Erde zu, beladen mit Gottessegen. Die Sonne, die ewige, die stille Herrschern der Himmel, lodert auf in ihrer hellsten, heiligsten Opferslamme und allüberall steht's geschrieben: Freide, Freude zum Hochzeitsseste mit Gott!

Und ber Mensch? -

Die Dorffirche zu Falkenbach ist voll von Menschen. Sie hat ihre Fenster verhüllt mit schwarzen Tüchern, sie hat ihr Altarbild verbeckt, sie hat über dem Tabernakel einen aus Holz gezimmerten Kreuzpfahl aufgepflanzt. Sechs Kerzen flackern an dem Altare mit düsterem Schein und zwischen benselben steht die hostielose Monstranz. "Die Hostie ist fortgezogen, durchbohrt mit dem Sündenschwerte der Wenschen, ein gemordeter Heiland. Gott ist nicht mehr unter der Gemeinde."

Mitten in der Kirche ist ein Sarkophag aufgerichtet, und nieder von dem Schiffe, wo sonst um diese Zeit die weiße, sliegende Taube als Sinnbild des heiligen Geistes schwebte, baumelt heute ein sahler, grinsender Todtenschädel. An den Nebenaltären sind Beichtstühle aufgerichtet und über jedem derselben stehen auf schwarzen Taseln die Worte: "Rette Deine Seele!" Auch die Kanzel ist dunkelsarbig ausgeschlagen, und über ihr ist der Sat: "Uns hat Jesus Christus zu Euch aesendet!" —

In der Gemeinde Falkenbach hat die Mission begonnen. Aus Rah und Ferne sind Menschen herbeigeströmt zum Pfingstfeste, damit sie die Wundermänner schauten, die da gesandt sind von Jesus Christus.

Darum ist die düstere Kirche so vollgepfropft von Menschen, und Alle horchen athemeinhaltend dem Prediger zu, der auf der Kanzel steht und ein Crucifix in den zitternden händen hält. Vielen klopft das herz gar unruhig bei den schweren, seltsamen Worten, die der Priester hindonnert über die tausend Menschen, der Sünde Fluch, des Gerichtes Ankunft verkündend.

Biele haben freilich ihre eigenen Gedanken; das sind sicher die Falschen! meinen sie, nicht einmal einen Chorrock hat er an, rabenschwarz steht er auf dem Predigtstuhl!

Auf bem Plate vor der Kirche find Buden aufgerichtet und weiße Plachen barüber gespannt. Dort werden verkauft um billiges Gelb Missionsgebete, Missionslieder, Amulete, Rosenkränze und Schnaps.

Einer ber vier Missionare geht bemüthig über ben Plat. Alles weicht ihm ehrerbietig ober scheu aus; nur Einer bleibt stehen, halt die Hande über den Rücken geschlagen, macht keinen Hutrücker, starrt finster auf den nahenden Briefter. Er wollte ihm den Weg vertreten, allein der Seistliche wendet sich langsam, und den Blid zur Erde geschlagen, wandelt er demüthig weiter.

Der fede ftarre Mann war ber Brudmuller.

Als hierauf zum Hochamte geläutet wurde, eilte er fluchend burch die Dorfgasse hinab zum Wirthshause, polterte zur Thur hinein und verlangte brummend einen Krug Most.

Das Wirthshaus war nicht leerer als die Kirche, und wenn in der Kirche Einer schrie und eiserte, so schrieen und eiserten hier Alle durcheinander. Nur Einer schwieg. Und wenn sie dort dem lieben Gott ihre "Vaterunser" auf den Rosenstränzen vorrechneten, so zählten sie hier ihre Lumpereien an den Mostkrügen ab.

Jetzt trat ber Schuster Simon mit seiner schwarzen, beschilberten Tuchmütze in die Stube und hielt triumphirend einen Bund Rosenkränze empor.

"Raufet, taufet schöne Jerusalemer Rosenkränze!" machte er im Marktschreiertone, "an jeder Berl' hängt frischer, hundertjähriger Ablaß allerlei, und am Glaubengottvater noch ein vollkommener babei! Der wird für die armen Seelen taugen, insonderheit gar gut für Hühneraugen!"

Der Mann hüpfte umher, schwang die Beine mit den hohen Stiefeln und rectte und bückte sich, daß man glaubte, es musse das bepechte Beinkleid bersten. Dabei grinfte sein etwas fahles Gesicht und so fuhr er mit scharfer, dunner Stimme fort:

"Auch Amulete, meine Herrschaften, Amulete hab' ich ba, sind gegen Teuselei, Hexerei und andere Eier! Wer sothanes Amulet an dem Hals thut tragen, dem kann kein Unglück widerfahren zu Wasser und zu Land, in Feuer und Brand, und dem auch kein Schaden thut der Krieg und die Best und der Handelsjud'. Und das liebe Bieh im Stall und auf der Weid' allzumal wird durch diese Amuleten bewahrt vor allen Nöthen und nicht bissen von den Kröten! Item, so man Besagtes den Kindbetterinnen auf die Brust thut legen, werden sie ohne Schmerzen entbinden von Leibessegen, und so das Amulet bei Mädchen thut liegen, werden sie keine Sommersprossen kriegen!"

Wie sie Alle lachten, in die Hande klatschten und sich toll geberdeten!

Der Schuster wischte mit dem Rockarmel seine kleberigen Haare aus ber Stirne und fuhr fort: "Ja, ja, da steht es schwarz auf weiß, dem Teufel zum Spott, seiner Base zum Preis. Gehet in Guch und lasset ab vom Erdenschwindel!

Thuet Buße, geliebteste Brüber — faules Gesindel! Die Welt fällt zusammen, meine Herren und Damen! Wer's nicht glaubt, den hole der Teufel, Amen!"

Ein freischendes Lachen und Johlen, ber Bugprediger mußte aus jedem Kruge trinken.

Plötzlich flatterten braußen an den Fenftern ber Gastftube rothe Fahnen vorüber; die Procession zog aus der Kirche und zu hundert Stimmen erklang in dem sonnigen Junitage das Kirchenlied:

> "Das glaub' ich, bas hoff' ich, Dem leb' ich, bem fterb' ich; Mein einziger Trost If Jesus mein Gott!"

Da erhoben die Zecher ihre Stimmen und johlten brein:

"Das glaub' ich, bas hoff' ich, Den beutl' ich, ben schopf' ich; Mein einziger Trost Ift ber Wein und ber Most!"

Bei all' dem saß Albin der Müllerbursche in der Ece ftumm vor seinem Kruge. Er war schier eingehüllt von dem dichten Tabatsqualm, der in der wüstbewegten Stube dampfte.

"Junge, Junge!" schrie ihm ber Brückmüller zu, "hast heut' fein Wasser auf ber Mühl'? Heut' kein Capitel von ber Bolkswirthschaft, keine neue Maschine aus Amerika? Schreist sonst auch gern mit; spukt Dir heut' kein Unsinn im Kopf? Bist lahmleidi worden? Bereitest Dich 'leicht zu einer Generalbeicht vor?"

Neues Lachen, und ber Meister Josef lachte am unbändigften; die Bemerkung von der Generalbeicht war ihm so ungeheuer witig. Albin erhob sich, zahlte seinen Krug und verließ bie wüste Schenke.

Oben an ber Felswand, mo fich bas Bächlein über die Wehr fturzt, blieb ber Buriche stehen und lehnte sich an einen Pfeiler.

Dableiben? Rein, unter folden Menschen ift nicht gu leben. Auf der einen Seite Frevel, Glaubenslosigkeit, Robbeit; auf der anderen Aberglaube, Fanatismus. - Nächstenliebe, Bilbung, Gefet, ja alles Beffere wird von diefen Menschen in den Roth gestampft. Ha, was verdient eine folche Bemeinde auch sonst, als die Resuiten. Die Resuiten haben hier noch gefehlt! - Aber unter der Rleie ist wohl auch einmal ein schneeweißes Stäubchen. Kundl, Du, Du allein. Und Du sollst leben hier bis zu Deinem letten Tag! Dein Bater ein Atheist, Deine Mutter eine Betschwester. Wie kannst Du nur so gut geworden sein! Du bist es aus Dir selbst geworden, wie ein Beilchen erblühen kann amischen Bolfsmilchfraut und Rlatschrose. Aber verwelken, verderben und zusammenbrechen wirft Du in einer solchen Bufte por ber Beit. geliebtes Blumlein. — Fortziehen? Bachlein, mas foll ich thun? Soll ich es machen, wie du? Auch dich führt bein Weg in diese Menschenwüste, wie mich der meine. Du dienest ber Gemeinde; boch gefangen halten läffest bu bich hier nicht, da schwillst du an und nimmst mit dir fort, was bu willst und ziehst mit beiner Beute hinaus in die Welt. Ro folge bir. Ich will Rundl einführen in ein glücklicheres Leben; und wenn ich fie rauben mußte, fo mar's feine Gunde. könnte keine sein; sie hat mich lieb. -

So waren die Gedanken des jungen Mannes, der am Pfeiler lehnte. —

Bu Mittag gab es beim Brückmüller guten Tisch, bas war am Festtage ja altherkömmlich, und in solchem Altherkömm-

lichen ließ sich ber Meister Josef nicht spotten. Auch ber Landbote war bei Tische. Er war mit seinem Fritz, der für die Pfingsttage Bacanzen hatte, nach Falkenbach gekommen. Der Studiosus war im Pfarrhause zu Tische geladen und speiste mit den Missionären.

Darüber machte ber Brückmüller die verschiedensten Bemerkungen und mit jedem Bissen mußte ber Landbote auch was Stechendes hinabschlucken, so daß es dem guten Mann schon in der Gurgel zu drücken begann und er dem alten Lästerer gern was sehr Herbes gesagt hätte, wenn er nicht gerade an dessen Tisch gesessen wäre.

Die Müllerin und die Uebrigen, die heute in der Kirche gewesen waren, wußten bei Tische allerhand wunderbare Dinge zu erzählen. Sie wußten es wohl, warum heute am Pfingsttage die Kirche so traurig, wie zu einer Todtenseier ausgeputzt war — weil die ganze Gemeinde Falsenbach todt im Glauben und in der Seele! Der Pater habe das ja auch in seiner Predigt so ausgeführt, und darauf habe Alles gar sehr geweint. Die Missionäre seien aber wahre Heilige und sähen gotteswahrhaftig aus wie die leibhaften Avostel.

Die Müllerin hatte vor dem Essen isten Mägden in der Küche noch was Besonderes anvertraut; sie hatte nämlich in der Kirche ganz genau und deutlich gesehen, wie dem Prediger eine schneeweiße Taube auf der Achsel gesessen und ihm etwas in's Ohr geschnäbelt hatte. "Und diese Taube ift der heilige Geist gewesen, und der heilige Geist hat dem frommen Mann die ganze Predigt Wort für Wort eingesagt."
— Bei Tische aber schwieg sie davon und bemerkte nur, daß man, als der Pater das Hochamt hielt, um seinen Kopf einen Heiligenschein gesehen habe.

"Ja, ja, Heiligenschein, Scheinheiliger!" fiel ber Meifter seiner Ehehälfte in's Wort, "hatscht nur gleich wieder in die Kirch', ihr verrückten Weibsleute, und laßt Euch heilig sprechen; heut' ist Sonntag, heut' habt Ihr Zeit zum Seligwerden. Wer mir aber an den Werktagen in die Komödie hinaufläuft, dem hau' ich den Kürbiß ein! Habt Ihr mich jetzt verftanden?"

Albin und Kundl hatten bei all' dem kein Wort verloren. Nach dem Essen ging das Mädchen in die Küche und der Bursche mit einem Buche hinter die Mühle hinaus. Dort ließ er sich nieder im wohligen Schatten. — Er hörte das Wasser rauschen und auch das Säuseln des Maihauches in den Bäumen, und da tänzelten vom Kirschbaume weiße Blüthen nieder und sielen auf seine Wangen.

Bier ließ es fich fo gut benten und träumen.

Ueber bes Pfarrers Kornfelb wandelten zwei Männer. Man konnte sie vom Kirschbaume aus, unter welchem Albin ruhte, recht gut sehen. Beide Männer waren in schwarzer Bekleidung bes Priesters; ber eine war im Talare, ber andere im Knierocke. Nach ihren lebhaften Handbewegungen mußten sie ein eifriges Gespräch führen.

Albin fah ihnen zu.

Jett legte der Eine die Hand auf die Brust und erhob sie dann wie zu einem Schwure. Der Andere im Anierocke zerriß hestig ein Papier, überließ dessen Stücke dem Winde und eilte davon, wie slüchtig zur Landstraße hinab und fort gegen den Wald hinaus.

Der im Talare blieb noch eine Beile stehen und sah bem Fliehenden nach; bann hob er die eine hälfte bes zerrissenn Papieres von dem Boden auf und suchte nach der andern, allein die hatte der Wind bereits davongetragen. Luftig, wie ein weißer Schmetterling, flatterte bas Papierchen über bie Au gegen bie Mühle zu und in ben Baumgarten, in welchem Albin unter bem Kirschbaume lag.

Der Bursche fing das Blatt, auf demselben standen diese zerrissenen Worte:

rich Bürger tigen Tag, baß suitenorden bekenne, zum Seile ber römisch sogenannte Auftläheilige Pflicht bes Prie-Bolt in glücklicher Einhalten.

Am Pfingstsonntag

Das Blatt war eben mitten auseinanbergeriffen, doch Albin vermeinte, den Sinn enträthseln zu können. Einen Menschen hielt er für gerettet.

Er legte bas Papier in sein Buch und sah noch auf ben Mann hin, ber jett langsam bem Pfarrhofe zuschritt. Jett eilte Albin zum Gartenzaune, hinter welchem er Kundl bemerkt hatte.

"Warum singst Du heut' nicht, Dirnbl?" rief er ihr zu. "Du meine liebe Zeit, singen, ich kann's ja völlig nicht lassen, aber —" sie senkte ihr Köpfchen — "die Mutter will's nicht leiden."

"So? fie will's nicht leiben, bag Du luftig bift?"

"Ja und ja, und fie fagt, bas ware eine große Sünd' an einem so heiligen Tag, und jett sei die Zeit der Buße gekommen. — Magst eine Rose, Albin?"

Als Rundl biefes fagte, brach fie eine hochrothe Pfingftrofe vom Bufch und reichte biefelbe bem Jungling über ben Baun.

Er stedte die blühende Krone in das Knopfloch und sab Mädchen an.

Das war ein eigenes Regen und Bewegen im Dorfe. In allen Nachbarsgemeinden sprachen sie von der Mission zu Falkenbach, und Alles strömte herbei, um zu sehen, zu hören, sich segnen zu laffen und sich zu bekehren.

Es war ja so eigen; wer einmal gefommen war, der kam immer wieder. So weit sie hatten von fernen Bergen her, so lieb ihnen Haus und Kind sonst war, nun vergaßen sie auf Alles und keine Predigt wollten sie versäumen. Viele, die früher geflucht über die Missionäre, sie waren bekehrt mit der ersten Predigt, und eine wahre Leidenschaft zum Seligwerdenwollen kam über sie und sie wollten gar nicht mehr heimkehren in ihre Häuser; Tag und Nacht wollten sie kauern in den Kirchenstühlen und Speise und Trank entbehren, nur um keine Predigt zu versäumen. So bestrickend war das Walten der Missionäre.

Das ging nun mit Siebenmeilenstiefeln bem Himmel zu. Aber auch andere Leute — vorderhand noch andere benn sie werben endlich alle in ben Schafstall geführt — waren damit einverstanden.

Der Dorfwirth konnte von ber Zwecknäßigkeit und Mühlichkeit einer Mission nicht genug Rühmens machen — war es doch nun mit Einem Schlage gewonnen, was er durch jahrelanges Weinwässern kaum zu erreichen vermocht! Auch auf die Verkaufsbuden war diese Bekehrungswoche von sehr vortheilhaftem Einfluß, und mit ihren "Hauß- und Wettersegen" hatten sie noch nirgends ein so glänzendes Geschäft gemacht, als hier in Falkenbach. Da hatten sie aber auch noch andere ungeheuer wunderthätige Waaren, so "die sieben

Schloß, sieben wunderthätige Gebetter, wonit sich eine arme, sündige Seel' gegen den Satan ganz und gar verschließen kann". So "die sieben Himmelsriegel, sieben kräftige Gebetter, welche ein frommer Einsiedler von seinem Schutzengel bekommen und sich gegen alle Leibes- und Seelengefahren ewig in die Winden Christi verschlossen hat". So "die fünfzehn heimlichen Leiden Christi, wunderkräftige Andachten von den noch undekannten Leiden, so Christus in der Nacht vor seiner Gefangennehmung ausgestanden und bisher noch keinem sündigen Menschen offenbar worden sind".

— Und so fort, die merkwürdigsten Historien der Heiligen, Ablaßgebete mit zierlichen Missionskreuzvignetten versehen und alle "gedruckt in diesem Jahre".

In der Kirche selbst herrschte noch immer Dunkel und Trauer, ein Zeichen, daß die Seelen der Gemeinde noch im Todesschlafe lagen. Immer mehr Leute drängten sich zu den Predigten und Beichtstühlen, und immer häufiger auch solche, die sich ansangs über die Mission lustig gemacht hatten und sehr verstockt waren.

Da wurden besondere Predigten gehalten für die Männer und für die Weiber, für Jünglinge und für Jungfrauen, für Kinder und für Greise, für Herrenleute und für Dienstdoten; Allen wurden insonderheit die Gesahren und Laster ihres Standes vorgehalten, Beispiele der Heiligen hingestellt und den Berstodten mit den ewigen Strasen gedroht. Dann waren allgemeine Predigten über die sieden Todsunden, über die vier letzten Dinge und endlich mußte die ganze Gemeinde in der Kirche mit ausgehobenen Händen einen gräulichen Schwur nachsagen, den ihr der Priester vorsprach, und welcher auf eines Jeden Haupt die Schuld des Meineids wälzte, der je in seinem Leben noch eine einzige Sünde begehet.

Bor ben Beichtftühlen kniete oft Mancher eine ganze Stunde lang und verließ ihn endlich bleich und verftort, gesbeugt, gebrochen.

Die Brückmüllerin legte eine Generalbeichte ab, eine Beichte über alle Sünden groß und klein ihres ganzen Lebens. Drei Tage hatte sie sich darauf vorbereitet, drei lange Tage, und hatte in dieser Zeit gefastet und strenge Bußübungen verrichtet. Unter anderen Sorgen, ob sie wohl Alles recht machen werde, ob sie auch ihre eigenen unwissentlichen Sünden und die wissentlichen Anderer beichten sollte und inwieweit, war es nicht ihre kleinste, unter den vier Missionären den Beichtvater zu wählen. Nach langem Fasten und Beten in dieser Meinung entschloß sie sich für Pater Ignatius, zwar den jüngsten, aber wohl den strengsten und eifrigsten und unstreitig den frömunsten. Sein Beichtstuhl war immer von Hunderten belagert; Jung und Alt drängte sich an denselben und Alle verließen zerknirscht, wohl gar mit lautem Schluchzen über die annullirten Sünden und das wieder gefundene Heil, den Pater Ignatius.

Die Müllerin mußte einen ganzen Tag in der Kirche stehen, bis die Reihe endlich an sie kam. Gine Stunde hatte sie darauf im Beichtstuhle gekniet und als sie in der Abenddammerung die Kirchstiege gegen die Mühle hinabstieg, fühlte sie sich rein, und sie nahm sich vor, nach ihrer Namenspatronin eine heilige Theresia zu werden.

Vor dem Schlafengehen dat sie ihren Mann, daß er boch auch in sich gehen und diese Gnadenzeit zu seinem Heile anwenden möge. Der Müller nahm die Pfeise aus dem Munde und fragte sein Weib zornentslammt, wann wieder einmal ein Vereinsabend des "Rosenkranzes" sei, er wolle sür die Thränenstunde wieder das Seine beitragen. Mit Mühe gelang es dem jähzornigen Manne, sich zu beruhigen.

Allein heute ließ sich die Müllerin durch dergleichen Anspielungen nicht einschüchtern, sie versicherte, daß ihr Mann und sein Haus auf ewig verloren sei, wenn er in seinem Lasterleben so fortsahre und sich nicht ändere. Wenn denn durchaus er ewig in der Hölle braten wolle, so solle er doch sein einziges Kind retten vom Unglauben und der Verführung — solle es retten von dieser gottlosen Welt, welche doch nur ein Jammerthal sei, solle es in's Kloster geben. Pater Janatius habe gesagt, das Kloster sei der einzige Ort, um die Unschuld der Jungfrauen für den göttlichen Bräutigam zu retten.

Das war Hochwasser auf die Mühle. Fosef tobte gegen sein Beib, hieß sie eine Hexe, fluchte und nannte die Missionäre elende Kuppler für den sauberen, "göttlichen Bräutigam".

In einigen Tagen barauf war feierliche Glodenweihe. Der Kirchthurm wurde befranzt und mit Fahnen geziert. Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich um die Kirche verssammelt. Die vier Jesuiten zogen bemüthig burch die Volksmassen und stiegen endlich nebst vielen Anderen, geistlichen und weltlichen Standes, auf den Thurm.

Während der Weihe klangen die übrigen Glocken und das Bolk betete. Endlich knallte ein Piftolenschuß vom Thurme zum Zeichen, daß nun die große Glocke, der "Egydi-Stier", nicht mehr freigeisterisch, sondern katholisch sei, und daß sie jett Segen und Macht habe gegen die Ungewitter und alle Ansechtungen der Hölle. Zett fiel die Neugetauste selbst mit ihren Tönen ein und — Alle sagten es — nun hatte sie einen ganz anderen Klang.

Das war ein gar feierliches Geläute, und es brang in ben Sonnenschein hinaus und hin über Feld und Wald, als wollte es das Körnlein und die Reime und die Kraft ber Erbe wieder erwecken.

"Jogt," sagten die Leute, als die Glocken Kangen, "jest läutet unsere Gemeinde die guten Zeiten wieder ein!"

Hoffnungsreich standen die Früchte auf dem Feld, und zur Mittagszeit zog das ganze Dorf in einer Procession hinaus, schleppte das frisch gezimmerte, braun angestrichene und bekränzte Missionskreuz auf den Schultern mit, und an der Spitze bes Volkes gingen die Priester.

Aber an dem Abende desselben Tages zogen sich über dem Teufelsstein Wolken zusammen und aus diesen begann es zu bligen und zu donnern. Da brummte der Egybi-Stier unaufhörlich vom Thurme und die Jesuiten segneten mit ihren Kreuzen die Lüfte nach allen Himmelsgegenden.

Da löste sich bas Gewitter und ein wohlthätiger Regen ergoß sich über bie ganze Gegenb.

Das war ein Sieg der Mission. "Durch seine treuen Diener hat uns der Herr Gnade widerfahren lassen!" sagte der Pfarrer, und die Leute stimmten ihm bei.

Einmal an einem Nachmittag ging der Pater Ignatius an der Mühle vorüber. Die Müllerin eilte herbei und füßte ihm die Hand. Am Wassersloß stand Kundl mit halbgeschürztem Kleide und zurückgestreiften Aermeln; sie hatte eben ein lustig Liedchen gesungen. Sie eilte nicht herbei, sie blickte in das Wasser und zerrte an einer Wäsche.

"Ift wohl Gure Tochter?" fragie ber Briefter.

"Mein Gott, freilich," feufzte bas Weib, "ein lieberlich Wefen!"

Der junge Pater trat hin gegen die Bascherin und redete sie freundlich an. Darauf trocknete sich Kundl die Hände, trat sittsam zum Briefter heran und füßte die seinen.

"Wie heißest Du, mein Kind?" fragte er und legte ihr bie Hand segnend auf bas Haupt.

"Rundl."

"Ein schöner Name. Deine Namenspatronin war eine Kaiserin, aber sie hat die Welt verachtet und den besseren Theil erwählt. Du bist noch gar jung an Jahren, mein Kind!"

"Bin gleichwohl schon so viel bei Berftand, mir ben rechten Theil zu mahlen," entgegnete Kundl zu Boben blickend.

Der Priefter ftand eine Beile da und fah bas Mäbchen an; diefes aber hupfte endlich wieber jum Floß und trillerte:

"Kein Walb ohne Baum, Kein' Straßen ohne Stein, A Jeber hat ein Dirnbl, Nur Der ist allein."

Der Priester rebete noch lange mit ber Müllerin und sie wollte ihn schon mit in bas haus führen und zu einer Schale Milch einlaben, ba kam ber Meister Josef und schlug ben Beiben bie Thur vor ber Nase zu.

Sofort ging ber Pater Ignatins wieber still bavon und betete burch die Dorfgasse hinauf sein Brevier.

\* . \* \*

Endlich tam ber lette Tag ber Mission und mit ihm feierlicher Gottesbienst mit Tebeum, Schlufpredigt und Abschied ber Priefter von der Gemeinde.

Am großen freien Plate vor der Kirche war eine Kanzel aufgerichtet für die lette Predigt, die der Pater Ignatius halten sollte.

Fallenbach hatte feit Menschengebenken noch nicht so viele Leute gesehen, als an diesem Tage.

Es war ein Sonntag. Den ganzen langen Tag über waren in ber nun hellen, reich geschmückten Pfarrkirche feiersliche Sang- und Gebetstunden. Gegen Abend erst, als schon die Sonne hinter ber Teufelssteinalpe zu sinken begann, strömte Alles in's Freie. Die breite Dorfgasse war voll Menschen, selbst auf die Dächer waren sie geklettert, um den frommen Priester noch einmal sehen und hören zu können. Wenige waren mehr in der Gemeinde, welche der Mission nicht huldigten, und selbst diese Wenigen hatten sich heute eingefunden, um den letzten Auszug des Spektakels mit anzusehen.

Auf der Kirchhofsmauer unweit der Kanzel faß der Müller und nicht weit von ihm sein Bursche Albin.

Rechts von ber Kanzel, nahe am Eingange zur Kirche, richteten mehrere Männer mit Stricken und Stangen bas Missionskreuz auf. Es war ein hoher Pfahl aus braunem Holze; auf bem Querbalken standen die Worte:

"Rette Deine Seele!"

Unter ben Segenssprüchen ber Priefter, ben Gefängen bes Bolfes und unter unaufhörlichem Glockengeläute wurde bieses Rreuz aufgestellt zum ewigen Gebenken an die Gnabenzeit.

Hierauf bestieg Pater Ignatius im schwarzen Talare, bas Crucifix in ber Sand, die Ranzel.

Lautlose Stille trat ein.

Der Priester stand ein paar Secunden bewegungslos und senkte seinen trüben Blick auf das Kreuzbild des Herrn, welches er indrünstig in der Hand hielt. Dann hob er langsam sein Haupt und sprach mit leiser, tiefer Stimme:

"Gelobt fei Jesus Chriftus!"

"In Ewigkeit, Amen!" antwortete das Bolk, und das war wie ein dumpfes Tosen des Meeres.

Wieder war Stille. Da begann ber Priester, ansangs wie muthsos, leife und langsam:

"Mit ewiger Liebe habe ich Euch geliebt! — so spricht ber Herr, ber seinen eingeborenen Sohn zur Erlösung ber Belt gesandt hat.

Geliebteste in Christo! Nur wenige Tage sind vergangen, seitbem wir zu Euch gekommen sind, als Jene, die Jesus ausgesendet hat in die ganze Welt, um zu predigen und zu lehren.

Wohl blutete uns das Herz, als wir sehen mußten den Gräuel der Berwüstung in dieser Gemeinde und mit zerrissener Seele weinten wir den Hunderten nach, die sich in bejammerns; werther Berblendung vom Schoose der heiligen, einigen, christfatholischen Kirche, von dem glorreichen Banner des alleinseligmachenden Glaubens entsernt hatten. Es war ein schweres Werk, geliebte Brüder, welches wir vollbrachten, allein mit Gottes allmächtiger Hilfe ist es uns gelungen, und heute dürsen wir stolz auf die Früchte unserer Arbeit blicken. Tausende von Seelen sind gerettet, die Gemeinde Falsendach ist wieder eine Gemeinde Gottes geworden! Doch nicht uns, Gott dem Herrn gebührt die Ehre: Er ist es, der durch uns zu Euch gesprochen, der durch uns Euch die Sünden verzgeben und Euch geseiliget hat durch die Sacramente!

Und so stehen wir heute jum lettenmale vor Guch, Geliebtefte im Herrn!

Wollte Gott, wir könnten verbleiben in Eurer Mitte, um Guch fernerhin zu leiten und zu schützen, denn groß ist bes Bösen Macht. Und sind wir auch überzeugt von Eurer aufrichtigen Bekehrung, so mussen wir bennoch bangend von Euch scheiben. Wir haben einen weiten Weg vor uns, Geliebteste! Die göttliche Sendung ruft uns in ferne Lande,

um auch ben Brübern jenseits ber Berge die Gnade Gottes und die Segnungen des Heiles zu bringen. O lasset uns, bevor wir scheiben, noch einmal die wichtigsten Punkte Euch an's Herz legen, die wir in diesen Tagen der heiligen Missionszeit dargestellt, und Euch dann den Segen geben, wie der sterbende Vater seinen Kindern!

Das Erfte und bas lette, mas wir Guch bitten, geliebteste Brüder: haltet fest und treu an unserer fatholischen. alleinseliamachenden Religion. Sie ift ber einzige Weg, ber Gud mit Guren vorangegangenen Batern und Urvatern wieder vereinigen wird im himmel. Diese Religion ift die von Jefus gelehrte und außer diefer giebt es feine mahre mehr. Die Juden, die Mohammedaner, die Lutheraner und wie fie alle heißen mogen die Rinder der Finfternig, fie find feine Rinder Gottes, fie find ausgeschlossen von der Anschauung Gottes für immer und ewig! Bohl dürfen wir nicht urtheilen über die Millionen von Unglücklichen, die nicht unseres Glaubens find, benn mein ift bie Rache, fpricht ber Berr! Allein wir miffen, daß fie ber Berheißungen Gottes nie und nimmer theilhaftig werden fonnen. Und es ift ja auch flar und beutlich, Geliebtefte, benn konnte jede andere, beliebige Religion felig madjen, wozu hatte Gott feinen eingeborenen Sohn hingegeben für die Sünden ber Welt? Allein, mit emiger Liebe habe ich Euch geliebt, spricht ber Berr, und barum hat er gur Erlöfung ber Welt aufgeopfert feinen Einzigen, an bem er ftets fein Wohlgefallen hatte, und ben er geliebt bis jum Tode bes Kreuzes! D, wehe dem Berftodten, ber folches Opfer bem ewigen Bater nur mit Spott und Undank lohnt und seine heilige Rirche läftert - verbammen wird ihn ber herr am Tage bes Berichtes! Doch, leider Gott, was muß man sehen und hören in unseren

Tagen? Stürzen will man die Rirche und ben Glauben; in Staat und Schule führt ber Teufel fein Regiment und schleubert burch boje Schriften und Grundfate höllisches Unheil in bas arme, arme Bolt. Auftlärung, Freiheit, Bilbung, Fortschritt! Das sind die Loctworte des Satans. — D, höret sie nicht, um Chriftiwillen, horet fie nicht, fie find Guer Berberben! Diefe Weltverbefferer, wie fie fich nennen, Wolfe find fie in Schafsfleibern: wer ihnen folat, ber ift verloren für alle Emiakeit. D, bewahret Gure Rinder por faliden Schulen, die fie aufgerichtet, fie find Lehranstalten bes Antichrift, vor welchen unfer göttlicher Beiland so nachbrudlich gewarnt: Es werben faliche Bropheten auffteben und in meinem Namen lehren. Aber ihre Macht wird währen nur furze Beit und bes Menschen Sohn wird kommen und richten! Die Tage ber Trübsal werden vorübergeben und bas Reich Chrifti auf Erben wird glanzender fein als die Sonne! - Aber, bag ich es Euch noch einmal zurufe mit ber Stimme bes Donners wie sie aus bem brennenden Dornbusch auf Sinai gerufen: Bewahret Gure Rinder bor ben Zeichen ber Zeit, beffer ift es, Ihr ziehet Gure Rleinen auf in Unwissenheit und Ginfalt als daß fie an ben Giften ber Weltweisheit zugrunde geben! Wer wenig weiß, fagt bas Sprichwort, bem macht wenig beiß, also auch nicht das höllische Feuer. Wenn aber ein Unwissender bennoch blind in die Hölle geht, so fährt heutzutage ber Gelehrte mit offenen Augen hinein!

Nur das Eine lehrt Euren Kindern, daß sie vorerst das Reich Gottes suchen und seine Gerechtigkeit. Lehret ihnen das Heil und den Nutzen der Sacramente, die da sind die einzigen Stusen zu Gott hinauf! — D, slöge heute ein Engel in Eure Wohnungen und zu den Wiegen Eurer Kinder, und sagte ihnen Alles, was Ihr in dieser heiligen Missions-

zeit von uns gehört, und brächte ihnen von uns den apostoslischen Segen! Die Kleinen haben noch ein langes, schweres Leben voll Ansechtung und Gefahren vor sich — ich nehme hier das Kreuz, und segne im Namen Gottes und der Kirche alle Säuglinge dieser Gemeinde!

Und nun wende ich mich an Euch, Ihr Jünglinge und Jungfrauen. Ihr stehet auf ber gefährlichsten Stelle bes Lebens! Groß ift die Anfechtung ber Welt und bes Fleisches; nur ein fraftiges Mittel giebt es, biefer zu miberfteben: bas Gebet. Wachet und betet! fagt Jesus, denn nichts Unreines tann in den himmel eingehen! D, wenn Ihr wüßtet, wie Viele Eures Standes einer einzigen unbewachten Stunde wegen in ben emigen Gluthen braten! D, erschiene Euch nur ein Einziger aus den Legionen dieser Berdammten und brachte bas kleinste Tröpflein mit von seiner Qual, damit Ihr ermeffen könntet, wie Gott ber Gerechte bie Unzucht ftrafet! - Betet und meidet die Gefahr, benn wer die Gefahr liebt, ber wird in berselben umkommen. Meibet alle lauten Gesellschaften, Tänze, Jahrmarkte! fie find nichts Anderes, als Hochzeitsfeste bes Teufels, in welchen er fich vermählt mit ber Menschenseele. Bebenket, dieses Leben ift ja feine Beit ber Freude und Luft, wohl aber der Buge und Abtödtung. Was hat eine heilige Maria Magdalena gethan? Was ein heiliger Paulus? Was so viele tausend Andere, wie wir im Laufe ber Mission gesehen haben? Alle haben freudig das Ardische für das Himmlische vertauscht, sind in den Märtyrtob, in die Ginsamfeit, in bas Rlofter gegangen. Die beiligen Rlostermauern find noch bis auf den heutigen Tag die Stätten ber Bufe, ber Unichulb. D, es ist ein Seliges, ein Himmlifches, abgeschloffen von der falfchen, bofen Welt, feine Seele als Braut Chrifti bem Dienfte Gottes zu weihen. Tag und

Nacht, Ihr Jünglinge und Jungfrauen, möchte ich an Eurer Seite stehen und für Euch wachen und beten. Jesus, ber Gekreuzigte, ben ich hier in ben Händen halte, segne Euch und bewahre Eure Unschuld.

Und jest auch noch ein Wort zu Guch, Ihr ehrwürdigen Greife und Greifinnen. Wir werden uns in diesem Leben wohl nicht mehr feben, benn Ihr ftehet an ber Schwelle bes Grabes. D, banket Gott, bag er Guch noch vor Gurer letten Stunde ben Segen einer heiligen Miffion beschieben hat. Ihr feib nun ausgesohnt mit Gurem Richter und wenn Ihr angelangt fein werbet an feinem Throne. fo betet für Eure Gemeinde, daß fie die Segnungen ber heiligen Miffion bewahre bis in die spätesten Reiten. Und betet auch für uns, Ihr Greise und Greifinnen, denn wir Priefter haben einen gar schweren Stand! Groß ist unsere Berantwortung por Gott! - Betet Alle für uns, so wie auch wir Euch täglich einschließen werden in bas heilige Defopfer. Ich fegne Guch mit ben Berdienften bes Kreuztobes Jesu Chrifti. Ich fegne alle Lebendigen und Abgeftorbenen diefer Gemeinde, und Allen. bie unter Guren Fugen in den Grabern ruhen, fei der Ablag ber heiligen Mission zugewendet!

Und so schwestern wir von Euch, Brüder und Schwestern in Christo. Was wir Euch zum Andenken hinterlassen, das ist zwar wenig in den Augen der Welt, aber viel vor den Augen Gottes — dieses Kreuz, das heute ausgerichtet worden an der Pforte Eures Gotteshauses. Das Kreuz ist dem Christen Alles, das Zeichen der Erlösung, die Fahne des Glaubens, das Symbol des Sieges, der ewigen Berherrslichung! Wir können Euch nichts Besseres hinterlassen, Brüder und Schwestern in dem Herrn! Haltet es hoch in Ehren, dies erhabene Zeichen, es sei Euch Erinnerung an die

Gnadenzeit und an Alles, mas Ihr in derfelben gehört und versprochen. Und habet Ihr zu fampfen mit Welt und Teufel, fo blicket auf zum heiligen Rreugbild; - burch biefes Beichen wirft Du fiegen! Und ift Jammer und Unheil über Guch hereingebrochen, und will fich Euer bemächtigen die Berameiflung, o, fo tommt hierher zu diefer ftillen Stätte und blicket auf jum heiligen Rreuzbild - im Rreuz allein ift Beil! — Das Miffionstreuz fei Guch eine mahnende Stimme, fie tone Guch fort und fort bis jum Sterben die Worte gu: Rette Deine Seele! — Und wenn Ihr Kinder und Jünglinge und Jungfrauen, die Ihr heute hier stehet, alt und grau geworden fein werdet, fo gedenket noch des heutigen Tages, und erzählet es Guren Rindern und Enfeln. mas Ihr hier gehört und gesehen, und führet fie her gum Diffionsfreuz, und betet und machet qute Borfate, und bringet fo burch Wort und Beispiel Guren Nachkommen die Segnungen ber heiligen Mission bei!

Und gebenket stets unser, geliebteste Brüder und Schwesstern, das bitten wir Euch heute zu dieser bangen Stunde mit weinenden Augen! Seid auch unserseits versichert, daß wir Euer gedenken bis zum Tode. Und wenn uns am großen Tage des Gerichtes die Posaune ruft in's Thal Josaphat, so werden wir hintreten vor den göttlichen Richter und fragen: Herr, wo ist die Gemeinde Falkenbach, was ist aus ihr geworden? O, wir hoffen, daß sie stehen wird zur rechten Hand, auf daß wir sie einführen können in das Reich Gottes!

Nehmet noch einmal unseren Dank für alles Gute, was wir in diesen Tagen bei Guch genossen haben, für Eure Liebe, Bereitwilligkeit, Buße — und sollte je noch eine Seele unter Guch sein, an der diese Gnadenzeit spurlos vorübersgegangen wäre, so empfehlen wir sie der ewigen Barmherzigkeit!

Und nun kehret zurück in Gure stillen Häuser und Wohnungen, und nehmet von uns als lette Gabe ben papst- lichen Segen:

Der Herr ber Herrscher und Heerschaaren verleihe Euch seine Gnade, und seine reinste Mutter und Jungfrau Maria beschütze und bewache Guer geistliches und weltliches Gut, behüte Euch vor allem Uebel und schenke Euch eine glückliche Sterbstunde. Die verstorbenen Christgläubigen aber mögen ruhen im ewigen Frieden, Amen!"

Pater Ignatius hatte geenbet, war auf bas Anie gefunten und verdecte nun sein bleiches Antlit mit ben Sanden.

Rein Auge mar troden geblieben.

Bor bem Missionskreuze entstand ein großes Gebränge, Alle wollten bas hohe Gut und Anbenken an die Mission kuffen.

Die Sonne mar untergegangen.

Vor dem Kreuze brannten Hunderte von Wachsterzen in röthlichem Scheine.

Da begannen in später Abendstunde noch einmal alle Gloden zu tönen. Und das war gar unheimlich zu hören; es war wie ein schweres Alagen und Weinen in der schwülen tief ruhigen Nacht. Es war, als ob die Welt ihr Antlitz verbecke mit den Händen und bitterlich schluchze. Jeder schwur in seiner Seele, sich nun von allem Irdischen loszureißen und ganz dem Himmel zu leben. Viele nahmen sich vor, alles unredlich erwordene Gut zurückzustellen; Feinde reichten sich die Hände zur Versöhnung.

Und die Gloden klangen und schrilten fort, lange und bange, und sie waren zuletzt zu hören wie die Posaunen des Weltgerichtes, und man meinte die Grabhügel auf dem Gottesader müßten erbeben und ausstehen müßte in fahlen Leichengewändern die alte Gemeinde.

Da trat ber Brudmuller hin und reichte vor bem Kreuze seinem Beibe die Hand und äußerte, daß er, wenn es noch möglich, von diesen Priestern die Sacramente empfangen wolle.

Der Müller suchte an bemselben Abend die einsamsten Wege auf, schritt gegen den Pfarrhofgarten und gar verstört starrte er vor sich hin. Erst spät in der Nacht mußte ihm sein Weib die Thüre öffnen. Als sie ihn fragte, wo er so lange gewesen, antwortete er dumpf: "Beim Pater Jgnatius."

Nach seinem Nachtgebete, das der Mann nach Langem heute wieder zum erstenmale und nicht ohne Aufregung versrichtete, ging er in die Kammer seiner Tochter.

Sie lag in einem sansten Schlummer. Er starrte lange auf bas liebliche Mädchenantlit und murmelte dann: "Ja — es ist bas Beste!"

Dann ging er in bas Mühlzimmer und suchte Albin's Bett auf. Es war leer.

Erschöpft kehrte ber Alte in seine Stube zuruck und warf sich angekleidet auf bas Lager. Sein Weib horchte besorgt auf seine schweren Athemzüge — Träume, Träume mußten ihn qualen.

## Folgen.

Albin irrte unftet über bie Felder.

Das war für ihn keine Nacht zum Schlafen. Wohl strahlten oben freundlich die Sterne, wohl riefelte mild das Bächlein, wohl glühte lieblich das Johanniswürmchen. Aber er wendete sich von all' Diesem ab — es war ja Alles erheuchelt, erlogen. Er zweiselte an der Natur, an allem Wahren und Eblen auf Erden.

Albin also auch — bekehrt?

Nein, sagte er zu sich, ein so scharfes Gift und so viel Buder babei! — Doch, bas ist ja ber Orden ber Gesellschaft "Jesu" — ber Stern ohne Glanz, bas Feuer ohne Wärme, ber Glaube ohne Liebe.

Arme Gemeinde!

Doch, es sollte ja anders, besser werden mit ihm, mit bem Mädchen. Kundl hat ihn lieb, wird Bater und Mutter verlassen und ihm anhängen.

Albin war sehr aufgeregt; die Sterne stiegen und sanken und das Morgenroth erglühte, bevor er an eine Nachtruhe gedacht hatte.

Und als die Sonne aufging, eilte er über den Mühlsteg und zog an der Wehre das Brett auf, damit das Wasser in die Rabstube sließe; heute war ja wieder Werktag. Heiliger Arbeitstag, Tag Gottes, wenn der Sonntag so sehr — so sehr entwürdigt wird!

Plöglich blieb ber junge Mann stehen, hielt seine Hand über die Augen und blickte gegen die Dorfgasse. Dort manbelten drei Gestalten, die er kannte. Die eine mar sein Meister, die zweite Kundl, die britte der fromme Pater Jgnatius. —

Albin stand auf bem Steg und starrte in den Mühlbach hinab — dann ging er in die Mühle und richtete alle drei Gänge an. Das sollte klappern und klirren und schwirren und ihn betäuben. —

Nach bem Mittagsessen wurde Albin zu bem Meister in's Extrastübchen gerufen. Der Müller stellte bem Sintretenden schweigend ben Lehnstuhl zurecht, was er sonst nie that und setze sich bann selbst bem Burschen gegenüber in ben Großpaterstuhl.

"Hab' mit Ihm was zu reben," sagte er. Den Burschen befremdete ber Ton und die Ansprache.

"Wir machen es kurz," fuhr ber Müller fort. "Er ist ein ordentlicher Bursch' gewesen, man hat sich in der Arbeit auf Ihn verlassen können. Daß Er nicht meint, es sei des-wegen. Ich hab' auch schon Mühlstand auf den Haaren, ich hätt' Ihm das Geschäft übergeben, wie's liegt und steht, denn — ich hab' kein einzig Kind. — Aber Er ist ein Lutherischer, Er hat mein Haus vor Sonnen-Niedergang zu verlassen! — Er kann's aber anders machen, er kann Müllermeister werden. — Geh' Er zu uns herüber in den katholischen Glauben! — Ueberleg' Er sich das, Albin, und jest mach' Er und schütt' für's Lest' des Pfarrers Weizen auf!"

"Ist recht!" sagte Albin, tappte nach ber Thurklinke, ging und schüttete bes Pfarrers Weizen auf. —

— Ist recht! — Albin wollte, daß das dem Müller Josef gegenüber sein letztes Wort gewesen sein möchte und daß er nun fortziehe für immer. Des Pfarrers Weizen konnte ein Anderer mahlen. Er hatte aber den Alten heute nicht verstanden. Der Meister hatte gesprochen vom Dableiben, weil er kein einzig Kind habe. Kundl wollte er sehen und sprechen.

Bur Nachmittagsstunde stieg er hinauf zur Dachsammer, wo sein Schrank stand, und suchte seine Reisetasche hervor. Eine Magd, die das sah, rief aus: "Joachim und Anna, will denn Alles fort jetzt auf einmal? — Die Kundl verlieren wir auch!"

Da horchte ber Bursche auf. "Die Kundl? wieso, Greth?" "Du meine heilige Zeit, bas ganz' Haus wird umgekehrt beswegen, und ber fragt, wie wenn er heut' erst von oben herabgefallen wär'! In's Kloster geht sie!"

"In's Kloster geht sie," versetzte Albin murmelnd, wie im Traume; darauf ging er in die Mühle und starrte in bas freisende Räderwerk.

An demsclben Abend in der Dämmerung war Albin mit Kundl im Garten. Sie lag an seiner Brust, sie weinte so sehr, daß sie kein Wort reden konnte.

"Also boch!" murmelte Albin, und so soll es mit uns enden! — Rundl, mein Wort vor Dir, vor Deinem Gewissen und vor Gott: geh' nicht in's Aloster! Du kannst ja nicht, Du hast kein Recht dazu, Du kannst Gottes Leben nicht verwerfen, Du willst bei mir sein, mein Alles! Mädden! und Du darst nicht betrügen, Du kannst nicht, es ist Dein Wille und Dein Sinn nicht, und — hast Du mich bennoch betrogen — so geh' ich sterben!"

"Ich bitte Dich zu tausendmalen, Albin, red feine folchen Worte. Ich muß vergehen, es ist Alles vorbei, und ich sterbe ja auch in meinen jungen Jahren."

"Wie Du heiter gewesen bist, Rundl, und lebensfreudig!"
"Meine Todtenlieder hab' ich mir gesungen allweg, wo ich gegangen und wo ich gestanden bin. Aus ist Alles und jetzt sperren sie mich in das finstere Kloster ein. So lang' mir noch der Herzschlag geht, Albin, Dich vergess' ich nimmer!"

"Geh' nicht, o geh' mir nicht in's Klofter! Ich ruf Dir's au mit Deinem guten Engel!"

"Albin, das weißt Du nicht, wie es mit mir ist. Meine Eltern wollen es und ich hab' es geschworen. Bei der Hand hat er mich gehalten, der Pater Jgnatius, und gebeten hat er mich um Christi willen, daß ich denken soll auf meine Seligkeit. Und meine Mutter hat geweint, und mein Bater hat sich bekehrt; aber der Priester hat ihm gesagt, er könne nach seinem Sündenleben leichter selig werden, wenn ich mich für ihn aufopfere. Und wenn ich das nicht thäte, wäre kein Glück und Segen mehr sur mich. D, nicht zu sagen, wie weh mir ist im Herzen!"

— Trau diesem Pater Ignatius nicht, er ist die Sünde und betrügt Euch Alle! So wollte Albin ausrufen, aber eine andere Stimme war in ihm. Raub' ihr nicht auch noch das Lette, das Bewußtsein der Aufopferung. In's Kloster wird und muß sie doch. — Entführe sie! Aber denke an den Elternfluch, der in ihrer Seele nachklingen wird durch das ganze Leben, jede frohe Stunde, jedes reine Glück erstickend....

Sein Rampf war zu Ende. Die himmelssterne haben es gesehen, wie er ihre heiße Stirne an seine Lippen prefte.

"Der lette Kuß, den Dir die Erde giebt," fagte er dumpf, "und jetzt geh' und folge Deinem Bater. Nein, bleibe noch einen Augenblick. Eines thue mir noch, Eines noch zum Zeichen, daß Du mich hast lieb gehabt."

"Albin, Deine Worte sind so schwer wie Blei. Sag': Sturze Dich in ben Muhlbach! — Ich thue Dir's!"

"Folge Deiner Kindespflicht; ich werbe Dich verehren, nur das Gine bitt' ich Dich, Kundl, halt' Dich nicht an biesen Jesuiten!"

"Nur an Gott und an —"

"Jetzt noch Eines — bas Allerletzte: Wenn Du mich haft lieb gehabt, Kundl, so thu' mir auch dieses Allerletzte, es ist wegen unserer Ruh' — vergiß auf mich. Ich werde Dich ja auch vergessen und mir eine Andere freien."

Bei diesen Worten warf sich das arme Mädchen im Uebermaße aller Liebespein an Albin's Brust und rief mit wogendem Tone: "Ich bleib' bei Dir! mein Lieb, mein Lieb, ich verlass Dich nimmer!"

Die Liebenden hielten sich umschlungen; verzweifelnd noch vor einem Augenblick und jetzt im Glücke.

Hölle und himmel, wie nah' ift bas beisammen!

"Da seht mal Euer tugenbsam Töchterlein, Alter!" treischte plöglich eine Stimme hinter bem Zaun, "sauberes Bräutchen Gottes — geht morgen in's Kloster und wird Euch erlösen!"

Die Stimme mar die bes Paters.

Da krachte ber Baun; mit einem geschwungenen Aste stürzte ber Müller in ben Garten — das Holz sauste nieber gegen bas Haupt ber Jungsrau — Albin fing es auf und sank schwer getroffen in bas thauige Gras.

Schon wieder ein Festtag in der Gemeinde Fallenbach. Wieder Menschengebränge, wieder Glodenklingen!

Bor bem Pfarrhofe hielt eine schwerfällige Landtutsche; an dieselbe waren zwei ungleiche Pferde gespannt, bavon gehörte bas eine bem Bader, bas andere bem Bader.

In der Kutsche saßen die vier Missionäre und noch eine fünfte Person. Sie waren zur Absahrt bereit. Ein lettes Abschiednehmen und Segnen noch, und der Wagen rollte davon. —

Die Gemeinde befam's wie Heimmeh, als bas Gefährte hinter ber Strafenbiegung verschwunden mar.

"Bie es doch bes Brückmüller's Kundl gut hat," meinten einige Weiber zu einander, "die kann jetzt mit den heiligen Männern fahren."

"Sie hat auch selbst schon wie eine Beilige ausgesehen."

"Seid Ihr dabei gestanden, wie sie von ihren Eltern Abschied genommen? Da hat sie gar erbärmlich geweint."

"Wohl die Steine hätten sich erbarmen mögen. Aber man sagt, aus purer Freude."

"Schon recht, aber, wenn ich Müller bin, ich laff' mein einzig Kind boch nicht gleich so fortziehen."

"Sabt Ihr's ichon gemerkt, daß sich der Albin nicht seben lägt?"

"Der Müllerbursche? Und bas wißt Ihr nicht, baß er im Sterben liegt?"

"Gi ei, muß aber auch ein rechtes Herzleid fein, wenn Ginem bas Brautchen weggeschnappt wird."

"Das schert so einen Lutherischen nicht. Bon einem Baum ist er gefallen gestern Abend, und da hat er sich im Kopf ein Loch geschlagen, daß Ein's mit Roß und Wagen hineinfahren könnt'."

"Nicht einen Groschen, fagt ber Baber, giebt er für sein Leben."

"Ist gut weg, gut weg," näselte ber Schuster Simon. "Ist auch ber Einzige in ber Gemeinde, den die Mission nicht bekehrt hat — 's ist eine wahre Straf' Gottes. Hätt' bem Dorf keine Ehr' bracht!"

"Je, aber bas muß man ihm lassen, Schwager, sein Geschäft hat er verstanden wie Einer! Und wer macht sonst aus einem Meten Korn zehn Maßel Mehl, als ber Albin? Und was für ein Mehl! Und bas, sag' ich, ist der einzige Müller gewesen, ber nicht gestohlen hat."

"Der Teufel kriegt ihn doch; ich hab's auch gehört, wie er einmal gesagt hat, die Mission sei für Falkenbach ein Unglück."

"Das sollt man ihm auf den Balg brennen, wenn er nicht so schon mit einem Fuß in der Höll' stünd'," eiferte ber Schuster.

"Recht, Gevatter; die heilige Mission war ein Glück für uns, sie hat uns aufgeklärt und zurecht gewiesen. Ich bin ein grundschlechter Mensch gewesen, aber jetzt kriegt mich ber Tenfel nicht mehr! Mich nicht, mich!"

"Mich wohl gewiß auch nicht!" schrie ber Schuster wieder, "ich bin ein Anderer geworden, ich hab' einen neuen Menschen angezogen; ich bet', ich sast' und kein Armer geht leer von meiner Thür. Ich verricht' alle Monat' die heilige Beicht und lass' auch die Meinen dazu an. Alle Feiertage werden von mir gehalten, die kleinen wie die großen. Weine Kinder müssen den Katechismus auswendig können wie das Suppengebet, und daß, so lang' ich leb', kein weltliches Buch und keine Zeitung in mein Haus kommt, das ist geschworen!"

"Und ich hab' mich in die Armenseelenbruderschaft einsschien laffen und zahl' des Jahres meine neun heiligen Messen!"

"Und ich bin beim Bonifacius-Berein," rief ber Schuster wieder, "und ich will meine Brüder retten vor dem ewigen Tod, und ich bin ein Chrift, und das ist meine Religion, und wenn ein Jud' in mein Haus kommt, so schlag' ich ihn nieder!"

"Habt wohl recht, Meifter, seid ein Shrenmann und müßt noch Richter werden!"

So wurden die Gespräche zur Erbauung weiter geführt. — Noch den ganzen Tag wurde die Abreise der Missionäre gefeiert, und am Abende versammelte sich die Gemeinde vor

dem Missionskreuze und betete einen Rosenkranz. — An demselben Abende war es auch, als der Landbote von Birkenshaide im Dorfe erfolglos um Nachtherberge bat. Selbst der

Wirth fagte furg: "Für Guch fein Blat bei mir!"

Der alte Mann ging zum Pfarrer, ber auch Gemeinderichter war, und beschwerte sich beswegen. Der Pfarrer ging in seinem Zimmer mit verschränkten Armen auf und ab und meinte, es geschehe bem Landboten schon recht, er habe mit seinen Schriften und Blättern bie Leute einst verwirrt gemacht,

und jett seien sie von einem Extrem in's andere verfallen. Aus seinem Herrn Sohn werde auch nichts. — "Hat schöne Geschichten gemacht, Euer Fritz, am Pfingstsonntag. Bekennt er sich zuerst für den Orden der Jesuiten, bricht aber in einer halben Stunde d'rauf draußen unter Gottes Himmel sein Wort, zerreißt die Schrift und wirst die Fetzen dem Pater Jgnatius vor die Füße. Höret, Alter, Euer Bub' wird vielleicht ein schnöder Schreiber, aber sein Lebtag kein Priester!"

Mit schwerem Herzen verließ ber Bote ben Pfarrhof und legte sich außer bem Dorfe unter eine alte Linde, um sich ein wenig auszuruhen.

Er konnte aber nicht schlafen; die kühle Nachtluft machte ihn schauern; des Dorfes Ungastlichkeit und des Pfarrers Vorwurf wühlten ihm fort und fort im Herzen.

Endlich wollte sich ber alte Mann wieder erheben, um weiter zu gehen. Es war spät in ber Nacht.

Als er fo hinwantte, wurde er auf eine Geftalt aufmerkfam, welche fich die Strafe heran bewegte.

Es war ein Mann, ber fich auf einen Stock ftutte und oft still ftanb.

Leicht auch Giner, bem fie die Herberge versagt haben, bachte fich ber Bote und ging ber Geftalt entgegen.

"Wer Ihr auch sein mögt, könnt' ich Euch helfen?" Der Frembe stutte, bann mankte er näher und murmelte:

"Ich sollt' Euch kennen, seid Ihr nicht ber Landbot'?"

"Heiliger Himmel, ber Albin!" rief ber Bote aus, "ja, zum Donner, was macht benn Ihr ba? Hört' ich boch, Ihr läget schwer frank im Bett vom Baumfall?"

"Bom Baumfall? Bon welchem — ja, ja — habt ichon recht, vom Baumfall."

"Ihr wankt, es ist Euch schlecht — so stützt Euch an mich. Was habt Ihr boch?"

"Weil das Ding da am Kopf — Albin stützte sich bei diesen abgebrochenen Worten an den Boten. — "Hab' die Binde — vergessen und da — stieß mich auch ein wenig dort am Baum an — und jetzt —"

"Jesus, es fließt ja ein ganzer Blutstrom von Euerem Kopf! Lehnt Euch boch an mich, da ist ein Tuch. So wohl. Ich reiß' ein Löffelkraut ab, das stillt das Blut. So. Und jest das linde Tuch d'rauf!"

"Dank Euch, guter Mann! Ift mir ichon beffer jett. Ein Bischen bluten, benk" ich, schabet nicht — ist mir ja ber Kopf so schwer."

"So fagt mir boch, Albin, was sucht Ihr benn ba in ber stockfinsteren Nacht?"

"Braucht nichts zu fagen, Alter, wenn Ihr morgen in's Dorf fommt — Ihr seid mir nicht begegnet, versteht Ihr? — Denkt Euch, Landbot', ich geh' jest fort, ganz sort — mahl' nimmer beim Brückmüller."

"Du lieber Gott, und so in der Nacht wie ein — unredlicher Mensch, hätt' ich bald gesagt."

"Habt Ihr noch nichts gehört, Landbot'?"

"Ja, was sollt' ich benn gehört haben — tomm' taum in's Dorf, werfen sie Ginen hinaus. Der Brudmuller hat's auch than."

"Alter, ber Meister mag mißtrauisch geworden sein. Es waren Diebe in der Mühle, die sind mit dem Raube am hellen Tag fort — beswegen geh' ich ehrlicher Kerl in der Nacht!"

"Beilige Maria, steht's so mit Guerem Ropf?"

"Bin irrsinnig, meint Ihr — wahrhaftig auch, es stünde gut genug dazu!"

"Sammelt Euch!"
"Habet sie auch gut gekannt, die Kundl."
"Die Kundl? Gekannt? — Doch wohl nicht todt?"
"Todt nicht, aber — begraben."
Albin erzählte Alles.

Der Alte hatte es vernommen und schwieg. Plötlich aber schlug er fich auf die Stirn und fagte: "Siehst Du, alte Rumpelfammer, daß Du Recht haft! Alleweil hab ich mir's gesagt, eine Mission in Falkenbach heißt: Teufel in die Boll' tragen. Rest haben wir's. Der Brudmuller ftiehlt ehedem bas Herrschaftswild, bem Pfarrer ben Zehent und ben Runden bas Mehl, und babei hatt' er mögen die Belt mitten auseinander fluchen. Jeto ift er bekehrt und verschachert sein eigen Rind. Machet Euch aber nichts baraus, Buriche, bie Rundl mußt Ihr wieder bekommen. - Und jest, wenn Ihr wollt, geben wir zusammen; ich führ' Guch mit Fleiß. Bis bie Sonn' herauf steigt, find wir bei meinem Baufel und bort tehren wir ein and Ihr bleibet bei mir, bis Ihr gesund seid. Mein Beib wird Guch icon pflegen. Geht mir aber ia nicht mehr nach Kalkenbach zuruck, es giebt überall zu mahlen und Befferes als in Faltenbach, und - bie Müllerin bleibt Euch nicht aus."

Es war am Gefte bes heiligen Erzengels Michael.

Auf ben Felbern um Falkenbach stand ber Hafer in vollster Reife; heuer war die Gemeinde von bosem Wetter verschont geblieben. Ein volles Feld war ein seltsamer Anblick in dieser Alpengegend.

Aber keinen Schnitter sehen wir auf dem Felde; kein Mensch ist da, der das liebe Brot angriffe, das der Herrgott schon seit Tagen reif herhält.

Die Gemeinde ift in der Rirche.

Es war ja heute das Fest des heiligen Michael, jenes Erzengels, der den Drachen an der Kette hält. "Betet," hatte der Pfarrer, wie früher die Missionäre, von der Kanzel gerusen, "betet, liebe Christen, daß der heilige Erzengel den Drachen nicht lossasse! Denn, es wird eine Zeit kommen, wo dieses Höllenungeheuer frei in der West umherziehen wird und sehen, wen es verschlinge. Das wird sein zur Zeit der sogenannten Aufklärung, zur Zeit des Antichrist!"

Nach ber Kirche ging's beim Wirthe lebhaft zu. Man hatte den Schulmeister auf dem Korn; der kam erst, weil der alte starb, vor wenigen Wochen in das Dorf und war "Neuerer". In den ersten Tagen ging er gerne auf ein Stündlein in's Wirthshaus, wenn das Tagewerk mit den Kindern vorüber, und nahm auch ein paarmal seine Schulzeitung mit. Das dauerte nicht lange; einmal riß ihm der Schuster Simerl das Blatt aus der Hand und zündete sich damit die Pfeife an.

Heute ging es besonders los. Der Schulmeister, hieß es, soll den Kindern hübsch das Beten und den Katechismus lehren; wie Ein's die Felder andaue und die Obstdäume pflanze, das wisse man schon selbst, dazu brauche man keinen Studirten. Man brauche keinen solchen Allesbesserwisser; man sei froh, daß der hochgelahrte Müllerdursche fort, und wenn ein hochnasiger Schulmeister gehe, werde man auch keinen Trauerstor auf die Fahne hängen. Läuten könne ein Kirchenwaschel auch und statt der Orgel sänge man den Kreuzweg.

Des waren die Bauern im Wirthshause bereits einig, als plötslich die Wirthin rief: "Schaut's hinaus, schaut's hinaus, bie Schleifer-Nani!"

Bwei Gendarmen mit aufgepflanzten Gewehren führten ein Mädchen vorüber. Dem Mädchen waren die Hande ge-bunden und auf bem Haupte lag ihm ein gelber Strohfranz.

Das Jugendleben von ber Schleifer-Rani ist eine betrübenbe Geschichte.

Die Nani war die Tochter eines Bauslers am oberen Ende bes Dorfes. Als bas lette ihrer armen Eltern ftarb, war sie eine Jungfrau von achtzehn Jahren. Da war sie ein liebes, frisches Dabchen; fie beforgte bas fleine Sauswejen und that Näharbeiten für wohlhabendere Leute. Da murbe fie mit einem Mann befannt, ber besaß ein Saus, wollte bas Madchen heiraten. Schon mar bie Bochzeit vor ber Thur, da mußte ber Brautigam zu ben Solbaten. Bald barauf verspürte die Rani unter ihrem Bergen junges Leben. Sie weinte fich barüber die Angen mund, fie mußte fich nicht au helfen. Es hatte, wie fie gehört, nämlich nach einem Borschlage der Miffionspriefter zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit ber Bfarrer verordnet, daß eine Dirne, welche fich vergebe, mit einem Stroffrang auf bem Banpte burch bas Dorf geführt und einen Tag bei Baffer und Brot in die Todtenkammer gesperrt werben follte.

"Jesus Chriftus!" freischte Nani auf bei diesem Gebanken, nicht einmal bes Tages hätte sie ohne Furcht und Grauen allein über ben Kirchhof geben mögen.

Das Mädchen war in Verzweiflung — es wollte sich bas Leben nehmen. "Warum hat mich meine Mutter erzogen, wenn's nun ein solches Ende nehmen muß. O Gott! Warum lässeft Du den Menschen irren, wenn Du ihn nachher so strafen mußt!"

Das Madchen blieb mit seinem Jammer allein und es gestand ihn Niemandem. Ru ihrer alten Schulgesvonsin Kundl

hatte sie wollen hinabgehen und dieser den Jammer mittheilen, da zog die Müllerstochter fort in's Aloster, rein wie ein Engel, und sie, die arme Nani, die Sünderin, blieb zurück, ohne Hilfe und ohne Freund, zagend und weinend der Stunde harrend, die sie in die öffentliche Schande und in die Todtenstammer bringen sollte. Und noch vor der Zeit gebar sie ein todtes Kind. Das trug sie hinaus hinter das Häuschen und grub es in die Erde.

Aber ba kam aus bem Dorfe herauf ein Hund, ber scharrte, und die Häuslerin wurde als Kindesmörberin festgekommen. Sie ließ Alles mit sich geschehen, sie brachte kein Wort hervor zur Bertheibigung.

Und so banden sie dem unglücklichen Mädchen den Strohtranz auf das Haupt, und zwei Gendarmen führten es durch das Dorf und fort zum Richterstuhl.

Der Richter ließ die Dinge genau untersuchen, und da schwand die Schuld des Mädchens von Thatsache zu Thatsache, und endlich erschien sie so klein, daß der weltliche Richter den Urtheilsspruch dem göttlichen anheimstellte und die Angeklagte frei von hinnen ziehen ließ.

Aber Nani hatte es in solcher Zeit verlernt, die Welt zu lieben und sich an ihr zu freuen. Sie kehrte nicht mehr zurück in das Alpendorf; ihr enttäuschtes Gemüth suchte auf fremden Wegen eine Ruhestätte. —

Die arme Häuslerin war im Dorfe bald vergessen; bafür kam einmal, und zwar noch im Herbste desselben Jahres, eine andere Neuigkeit. Sie kam in einem Briese zum Pfarrer, der Pfarrer schickte sie in die Brückmühle. In der Brückmühle aber richtete sie großen Jammer an. "Nur wenige Monate sort," hieß es, "und schon todt!" Kundl war verloren — gestorben.

Bann und warum und wie, bas stand nicht in bem Schreiben. Der alte Müller hielt seinen Ropf mit beiden Handen und rief herzerschütternd: "Das ist mein Berberben! 3ch habe sie gemordet!"

Der Pfarrer tam, um den alten Mann zu trösten, doch bieser floh und fluchte dem Pfarrer, fluchte den Jesuiten und nannte sie die Räuber seiner Tochter.

Er fand keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. In jeder Geftalt glaubte er den Pater Ignatius zu sehen; im Traume erblickte er bleiche Nonnengesichter.

Eines Morgens — es rauschte das Wasser viel gewaltiger als sonst durch die Radstube — fand man den Müller erhenkt auf dem Mühlboden.

Der Pfarrer gab's nicht zu, daß man ihn auf bem Friedhofe begrabe; abseits am Gartenrain, wo der Bachsholberstrauch fteht, scharrten sie ihn ein.

Wer war jetzt noch übrig von unserer Mühle? — Eine irrsinnige Witwe.

Daß sie ihren Mann von geweihter Erde ausgeschlossen hatten, das ging dem verkommenden Weibe tiefer in's Gemüth, als der Selbstmord; ein ungeweihtes Grab war ihr schrecklicher noch, als der Gedanke an das Fegeseuer. Im Sinnen und Schwärmen verlor sie endlich den Verstand. Sie irrte in der Mühle umher, brannte auf dem Mühlboden, wo sich ihr Mann erhenkt hatte, dann und wann ein geweihtes Kerzlein und betete dabei. Sie glaubte, daß die Seele ihres Mannes so lange um das geweihte Lichtlein herumsliege, dis sie erlöst sei. Einmal kam ein gesleckter Falter und flatterte um die Flamme, dis er daran kleben blieb und jämmerlich verbrannte. Da brach das Weib in ein gellendes Lachen aus und zerrte an ihren Kleidern.

Die Räber in der Rabstube standen still, das Wasserrauschte eintönig über sie hinweg. Es wollte Niemand kommen und mahlen und im Dorfe erzählte man sich, daß es in der Mühle nicht geheuer.

So kamen die letten Tage des Spätherbstes und fiber bem Teufelsstein standen immer finstere Nebel. Es schnitt ein eiskalter Wind, es fiel Schnee und der drückte viel überreisen Hafer, der noch auf dem Felde stand, in die Erde.

Spat, an einem Novemberabend, brullte der Egybi-Stier über bas Dorf. Das bebeutete Feuer.

Die Leute liefen aus ben Häusern. — "Die Brückmühle brennt!" hieß es und die Flammen schlugen bereits hoch über das Dach empor und im Dorfe war es so hell, daß man die Fensterscheiben hätte zählen können. Retten war zu spät; die große Mühle mit allen Wirthschaftsgebäuden brach in ihren Gluthen zusammen.

Und am andern Morgen ragten die dunkelrothen Mauern über ben rauchenden Branden gegen den grauen himmel, und Schneeflocen tangelten hernieder.

Die alte Müllerin kauerte an der Brandstätte und wärmte sich die Finger an den kohlenden Balken und lächelte dabei. Die Leute behaupteten, das Feuer sei von ihren Kerzen auf dem Mühlboden entstanden. Das arme Weib wurde in Sewahrsam genommen. Grund und Fahrnisse der Mühle wurden nach dem Auftrage des Gerichtes veräußert, aus dem Erlös ein Armenhaus gebaut und die Müllerin in demfelben untergebracht.

٦

### Nachher.

Seit alldem find Jahr und Tag vergangen.

Da hat die Gemeinde Falkenbach wieder einmal einen ganz besonderen Festtag. Wieder ist, wie einst, im Freien vor der Lirche eine Lanzel errichtet; die Lanzel ist aus Tammenholz gezimmert und mit vielen Reisigkränzen geziert.

Die Gemeinde hat einen neuen Pfarrer bekommen, denn der alte liegt unter dem Hügel neben dem halbverfallenen Missionstreuze.

Der neue Pfarrer, noch nicht lange im Orte, soll heute die erste Predigt halten; weil die Kirche dazu viel zu klein, hat man die Kanzel im Freien gebaut.

Der neue Pfarrer ist ein junger Mann, heißt Friedrich Bürger und ist ber Sohn bes Landboten von Birkenhaide.

Als er nun auf der Kanzel stand und mit seinen ehrlichen Augen die Gemeinde überblickte, und als er so ruhig und einfach und liebreich sprach, da wurde den Zuhörern warm und leicht um's Herz, und nach der Predigt sagten sie zu einander: "Der da, der wird wohl der Rechte sein!"

Nun wurde auch der Landbote nicht mehr fortgewiesen, wenn er im Dorfe irgendwo einsprach. Er trug schon schwer an seinen siebzig Jahren und so hatte er das Botengehen aufgegeben; die Leute nannten ihn den nalten Herrn".

Eines schönen Sommerabends, als der Pfarrer und der alte Herr auf der Holzbank vor dem Pfarrhose saßen, kam ein Reisender mit einem breiten Hut und braunen Bollbart des Weges gerade auf die beiden Männer zu und rief: "Grüß' Gott, Landbot', grüß' Gott, Herr Pfarrer!"

"Blitz und Morgenstern, der Albin?" schrie der Greis auf und holperte dem Ankömmling entgegen. Auch der Pfarrer stand auf und schüttelte ihm die Hand.

Balb barauf sagen bie brei Männer im Zimmer bei einem guten Glase.

"Wißt es auch schon — ba unten?" fiel ber Alte gegen ben Mühlbach beutend mit ber Thur in's Haus.

"Alles," war die kurze Antwort.

"Und Ihr feid boch gekommen?"

"Ist eine schwere Zeit gewesen, Landbot', seit ich von Euch sort bin. 's ist bitter, wenn man was Liebes verloren hat in der Welt, aber daß man 's nicht vergessen kann, ist noch bitterer. Dagegen ist das Wiedersinden die größte Freude auf Erden. Herr Pfarrer, es wird mir ein Wagen solgen; ich bin ihm nur vorausgelausen, um auszutundschaften ob die Wege fahrbar sind. Ich bringe meine Gattin mit."

"Brav, so läßt sich's leben," sagte der Pfarrer, "und nun trinket Wein und effet Brot!"

"Ja," sagte ber Landbote, "wenn wir Brot essen wollen, so muffen wir auch einen Müller haben. Ihr solltet jett bei uns in Falkenbach bleiben."

"Wenn es meiner Gattin hier gefällt, mir ist es recht."

"Ihr baut unsere Mühl' wieder auf, richtet die drei Räder wieder an, und wenn Ihr an den Abenden beisammen im Garten sitzet, so sollt Ihr von keinem Baum mehr fallen und Euch im Kopf kein Loch schlagen. Topp ein, Müller!"

Darauf erhob ber Pfarrer bas Glas auf die neuen Mühlsteine und der Landbote hob es, und Albin hob es, und sie klangen an, und da klang in der Dämmer auch noch ein Bierter dazu — der Egydi-Stier.

Bur selben Stunde rollte ein zweispänniger Wagen in bas Dorf; Albin eilte ihm zu und hob eine freundliche Frau aus bemselben. Die Falkenbacher riefen aus Ueberraschung

alle Namen der Heiligen an, denn fie kannten die Frau — Kundl, die Tochter von der Mühle.

Die Geschichte ist ein wenig abenteuerlich, aber es fügt sich oft so feltsam.

Die Schleifer- Nani sehnte fich nach bem traurigen Begebniffe in ein Rlofter. Um fich aber nicht plötlich in die neue Lage zu verseten, machte fie bort zuerst einen Besuch bei ihrer Schulfreundin Rundl. Sie traf bas Mädchen bleich und troftlos; Rundl flagte ihr unter strömenden Thranen, bag fie für ein solches Leben nicht geschaffen fei, daß fie in diefen Mauern vergebe. Die Nani war auf ihrer Wanderung dem Müllerburschen Albin begegnet, fie wußte, daß er fich an diesem Tage in dem nahen Städtchen befand. Da fam ihr ein schlauer Gebanke. Sie schlug vor, daß fie in ber Belle die Rleider wechselten, daß die Rundl in ber Abendbammerung als Nannerl das Rlofter verlaffe, mahrend bie Nannerl freiwillig auf die Welt verzichten und die Berantwortung für die Flucht übernehmen und für die Mühle in Kalkenbach beten wolle. Die Müllerstochter fiel der Retterin um ben hals und fagte: "So fei gefegnet, Du ichenkeft mir mein Leben wieder!"

Der Plan gelang und Kundl sah noch an demselben Abend ihren Albin. Sie zogen in seine Heimat, erwarben sich den Segen der Ehe und durch Fleiß und Arbeit eine sorgenfreie Zukunft. Aber Kundl sehnte sich nach den Bergen.

So kehrten sie nun nach Jahren zurück in die traurige und doch so liebe Heimat Falkenbach.

In einem unbestimmten Schreiben hatte bamals bie Oberin ber Gemeinde Falkenbach ben Verlust des Mädchens angezeigt. Aber Verlust heißt nicht immer todt — bas hätte ber Bfarrer bem alten Müller barlegen sollen.

Die arme Nani aber verlebte, nachdem sie den Stürmen der Oberin maßvoll und siegreich widerstanden hatte, in den düsteren Mauern still und ergeben ihre Tage. In der ersten Zeit hatte sich Pater Ignatius einigemale eingefunden, um das Seelenheil der jungen Nonnen zu revidiren; endlich aber verscholl der fromme Mann, und es hieß, er sei hingegangen in das heiße Afrika zu den Wilden.

\* \*

Wer heute in die Gegend kommt, der spreche ja gewiß in Falkenbach zu. Das ist jetzt ein sehr freundlicher Ort mit hübschen, gemauerten Häusern, fast jedes Haus ist assecurirt und manches hat einen Blizableiter. Gar stattlich steht die Dorfmühle da; die hat einen hohen Schornstein, sie wird zum Theile mit Dampf betrieben, weil das Bächlein für sünf Gänge nicht hinreicht. Auch eine große Bäckerei ist dabei, denn die Leute herum erwerben viel Brot und essen auch viel.

Der Müller ist ein Mann in den besten Jahren; er ist Dorfrichter. Seinem Weibe sind in der lebendigen neuen Mühle die traurigen Erinnerungen an die alte verblaßt; sie singt allweg fröhliche Lieder — Wiegenlieder vor Allem sind ihr an der Zeit.

Auf den Feldern wird emsig mit Maschinen gearbeitet, und die Leute bauen sogar Weizen. Sie scheunen ihn aber weislich ein, bevor der Schnee kommt.

Im Dorfe bauen sie an einem neuen Schulhause; das bekommt vier Classen, eine Turn- und eine Singschule.

Landbote geht keiner mehr; von Birkenhaide kommt alle Tage der Postwagen und die Leute strecken dem Postillon schon von weitem die Hände entgegen. Das Miffionstreuz ift verfallen, der Egybi-Stier ift ums getauft worden und heißt: Concordia.

Die Concordia hat einen guten Klang, und der Pfarrer und der Müller freuen sich darüber, und die Birkenhaider sagen: "Wenn die Luft so zieht, daß Eins die Concordia von Falkenbach hört, so deutet es gut Wetter!"



# Der Waldstreit.

### Erftes Capitel.

## Diendl, ich bin da um Dich.

rüß Euch Gott mitsammen, der Bettelmann ist da."
So rief eine heisere Stimme zur Thür herein.
Trot der Heisersteit war diese Stimme fröhlich und

quoll aus der Brust. Aber die Brust war noch draußen, der Kopf schon herinnen, ein alter Graukopf mit der braunen Belzhaube.

"Ja, ift schon recht, Natz, geh nur her!" erwiderte in der Stude ein Weib; und da hüpfte das ganze Männlein mit Hilfe einer Holzkrücke herein. Es war gerade so groß und so klein, daß es sich nicht bücken mußte unter der niedrigen Thür, unter welcher jeder Große, wollte er in's Haus, der armen alten Rainhäuslerin seine unfreiwillige Reverenz machen mußte. Das Männlein trug eine blaue Soldatenhose und ein grün ausgeschlagenes, säuberlich gesticktes Jöpplein.

"Raft ab, Nat," sagte die Häuslerin, "magst 'leicht ein Stückel Brot?"

"Bergelt's Gott! Heut' thut mir keins noth," erwiderte der Alte und ließ sich auf die Ofenbank nieder. Und als er gut und fest saß, that er ein Tabakspfeischen hervor, stopfte es an, schlug Feuer und nahm es mit großem Behagen in den Mund, wobei er sehr die Lippen schärfen mußte, um ben Stummel festzuhalten, benn Zähne waren nicht gar viele mehr da. Und als er sah, daß beim Zeug Alles in Ordnung und die Wölklein stiegen, daß es gerade eine Freude war, hub er an aus seiner Rocktasche einen halbsertigen Strickstrumpf mit den Nadeln und einen Wollenballen hervorzuzziehen, ein Geschäft, das recht langsam von statten ging.

"Bist halt schon wieder fleißig," sagte die Rainhäuslerin, als sie sah, daß ber Alte strickte.

"Wuß wohl," entgegnete ber Nat und paffte, "muß wohl, brauch frei so viel Tabaksgeld."

Kaum er aber das Wort gesagt hatte, fürchtete er schon, das arme Weib möchte es wohl gar für eine Anspielung nehmen, und als er merkte, daß die Häuslerin richtig in ihrem Sacke etwas zu suchen begann, rief er: "Du Weibel, ich verwett' was, heut' bett'l ich Dir Eins ab, an das Du nicht denkst."

"So?" sagte sie, "wenn ich's hab' und geben kann, recht gern."

"Haft es und kannst es geben und ich brauch's nicht einmal mitzutragen, es läuft mir selber nach."

"Beh Du! meine Gais friegst mir nicht."

"Um Deine Gais frag' ich Dich auch nicht. Schau nur, daß fie brav Milch und Butter giebt, ich vergunn Dir's. Wirst's wohl noch allein überkommen."

"Allein! weißt leicht schon, daß ich die Traubel weglass?"
"Freilich," sagte er, "und um die Traubel bin ich ja heut' da. Die muß eilends mit mir."

"Da kommst just ein Eichtel (Bischen) zu spät," versetzte sie lachend, "meine Tochter ist schon verheißen. Sie thut g'rad zusammenpacken; sie kommt ja auf einen fürnehmen Plat — als Weiddirn zum Lindenhofbauer."

"Recht ist's," sagte ber Alte und that seine Pseise aus dem Mund, zum Zeichen daß er jetzt noch mehr sagen wollte, "und der Lindenhosbauer, der schickt mich her, daß ich die Traubel hol'. Sollst ihm's nicht übel halten, daß er keinen besseren Boten schickt; er hat saubere und starke Knechte im Hof, die der Traubel ihre Sach' wohl leichter tragen thäten, als der alt' Soldaten-Natz; aber doch hat er gemeint, es möcht' gescheiter sein, er wollt' das junge Dirndl mir anvertrauen. Ich bring' ihm's schon gut heim. Rainhäuslerin, halt ja, ich bring' ihm's schon gut heim."

"Bist Du jest beim Lindenhofbauer?" fragte das Weib. "Wieder einmal," antwortete der alte Mann und bist in's Pfeifenrohr.

Da ließ die Häuslerin ihre Stimme aus und rief laut: "Traudel, mach, daß Du fertig wirft, der Wanderbot' ift schon da."

Als Antwort hörte man über ber Stubendecke ein Geräusch, und bald darauf trat ein dralles, slinkes Dirndl herein und sagte: "So, fertig ist's!"

Ihr Gesicht war geröthet vor Eifer, und mit den Fingerspiten fraute sie jest die dunklen Haare aus der Stirn, die mahrend ihrer Beschäftigung in Unordnung gerathen waren.

Als die Traubel hörte, daß der alte Natz um sie da war, der Bettelmann, wie er genannt wurde, obwohl er nicht zu den Bettlern, sondern zu den Hausarmen gezählt werden konnte, lugte sie etwas befremdet drein. Wenn er ihr nur gut genug war? Wenn sie nur nicht etwa einen von den vielen jungen Knechten des Lindenhofbauers erwartet hatte?

"Wirst hart tragen", sagte sie zum Nat, "so eine Häuslerbirn hat allerweil noch mehr Sachen als man glaubt." "Desmeg hat ber Bauer ben grauen Giel geschickt," lachte ber Alte, "lab' ihm auf, mas Plat hat."

Die Rainhauslerin besorgte noch ein kleines Abschiedsmahl für Beibe. Dann gab sie der Tochter etliche Lehren mit, dann schluchzte sie ein bischen und dann sagte sie zum Ratz gewendet: "Zum Lindenhof hab' ich wohl Vertrauen, in dem Haus geht's allerweil christlich her. Aber sonst thät ich mein jung Blut nicht gern weggeben. Es wird schon hell fürwitzig, das Dirndl!"

"Na, wohl gewiß nicht!" rief bas Mäbchen bazwischen, und bas war ein Zeichen, daß sie recht gut verstand, was bie Mutter gemeint.

"Das ift gewiß!" suhr die Häuslerin sort, "daheim weiß ich just nichts, aber in der Kirche lugt sie mir auf die Mannerleut hinüber, anstatt auf den Altar. Natz, solltest Du noch eine Weil' auf dem Hof sein, thu' mir doch sein ein Eichtel Acht geben, und den Lindenhosbauer laß ich bitten, daß er sich die Dirn ja recht angelegen sein lassen wollt!"

"Will ihm's schon sagen," antwortete ber Alte paffend, "hoff', daß er's auch thun wird."

"Und Du, Dirn, vergiß nicht und komm' Sonntags manchmal zu mir herüber. Sei brav und behüt' Gott fag' ich dieweil gar nicht."

Das "Behütgottsagen" wäre eigentlich doch am Plate gewesen, denn das Mädchen ging das erstemal fort vom Mutterhause. Aber man wollte die Rührung vermeiden, daher umging man die Abschiedsformen nach Möglichkeit.

Der alte Nat und die junge Traudel luden zwei Bundel auf den Rucken und gingen miteinander davon.

#### 3meites Capitel.

### Salt' Dich an's Gernhaben.

Es war ein unebener, steiniger Weg, den sie zu wandeln hatten. Bergauf und thalab. Grüne Wiesen, rauschende Bäche, sinstere Tannenwälder durchzogen sie. Darüber ragten die Felswände auf, sahen die glatten Almen nieder, starrten in ferner blauender Höhe die ewigen Schnee- und Eisselder.

Als sie eine Stunde gegangen waren und ein neues Gebirgsthal sich aufgethan hatte, setzen sie sich an die Köpse eines Brunnentroges, der vor einer leergebrannten Köhlerei aufgestellt war. Der Natz saß an dem einen, die Traubel an dem andern Ende und zwischen war das Wasser und der rieselnde Brunnen.

Das Mädchen wollte trinken, aber der Alte verstattete es nicht — es sei ihr viel zu heiß.

"Ja," sagte er, "das ist ein eiskalter Tropfen, das ist schon Ramsthalerwasser, von dem kriegt man aber keine Kröpfe mehr. In der Rams sind lauter frische Leute."

Das Mädchen antwortete nicht, es blicke in die Gegend hinaus. Das Thal war grün und hatte nur hie und da eine breite Sandschütte, die von den Bergmulden zwischen den Wiesen niederging. Manch ein einschichtiger Heustadt, aus Brettern gebaut, stand auf den Matten. Zwischenhin zog sich manches weiße Kettchen der Stangenzäune, die Biehschranken und Grenzungen. Tief im Thale sag der Weiler mit seinen schimmernden Bretterbächern, von keiner Laubkrone beschattet, nur ein oder das andere Haus beschützt von irgend einer knorrigen, uralten Tanne, mit starren, ost kahlen Wipseln, die der Sturm zerzaust oder der Blitz zerrissen haben mochte.

"Daß dort oben noch Schnee liegt!" bemerfte das Mädchen.

"Bär's lustiger auf der Welt," versetzte der Alte, während er, um auch das Rasten am Brunnen auszunützen, schon wieder den Strickstrumpf zu Händen hatte, "wär's lustiger, ich wollte Dir wünschen, daß Du so lang' leben solltest, dis dort oben der Schnee weggeht. Den Berg heißen sie das weiße Thor. Siehst Du den Schuttgraben, der dort vom weißen Thor durch den Wald und über die Wiesen niedergeht?"

"Das muß aber ein wildes Baffer fein?"

"Jetzt rinnt schier gar kein's im Graben — aber ber Graben wird doch immer tieser und tieser. Wirst es schon spüren auf dem Lindenhof. Siehst Du das Haus hieseits vom Schuttgraben? Schau, dort müssen wir hin, das ist der Lindenhof."

"Ein schöner Ort muß es wohl sein," sagte die Traudel, "er steht prächtig da. — Und überseits vom Wassergraben, was ist benn das für ein Haus?"

"Das ist der Donnersbothof, dem Lindenhofbauer sein größter Nachbar und sein größter Feind."

"Wie benn fo?" fragte bas Mabchen.

"Wird auch gut sein, wenn Du's weißt, daß Du nicht noch gar mit einem Nachbarsburschen Bekanntschaft machst — dasselb, Dirn, wär' nicht Dein Nuten auf dem Linden-hof. — Zum Trinken ist's ohnehin noch zu früh, mußt Dich erst abkühlen und dafür erzähl' ich Dir die Geschichte, wie das ist zugegangen mit den zwei Nachbarshäusern, daß der Teufel seine Brut hat hineingelegt."

Er schwieg aber.

"So heb' an," fagte bas Mädchen.

"Wie foll ich anheben?" fragte er und ichob mit feiner Rrude ein Steinchen hin und her, das am Boben lag.

"Das mußt felber miffen."

Er zog mit der Krücke eine Furche im Sand und brachte bas Wässerlein, welches durch eine Scharte aus dem Troge rann, in einen anderen Lauf, bis es hinabsickerte in das Gesträuch.

"Weiß es auch," rief er und hob den kleinen weißen Kopf, daß die Pelzmütze in's Genick glitt, "mit einem Donner — nein, das Donnerwetter kommt erst später. — 's ist aber zu Mittag um Zwölf. Dämmerig ist's geworden, kein Lüfterl hat gezogen, kein Bogel hat sich gerührt."

Und bas fagte ber Alte mit fo leifer Stimme, daß bas Mabden fich über ben Trog beugen mußte, um ihn zu verstehen.

"Hörst es!" slüsterte er, "hörst das Murren über das weiße Thor her?"

Die Traudel horchte. "Ich hör' nichts," sagte sie, "es rauscht auch der Brunnen so viel."

"Heut' höre ich selber nichts," suhr der Natz sort, "aber dazumal hätt's kein Brunnen überrauschen mögen. Stärker und stärker ist's geworden, näher ist's gekommen und im Sewölk hat's schauberlich gebraust. Oben auf der Kreuztann'— weiß es noch recht gut — ist ein Geier gesessen, der selber hat sich gefürchtet, ist herabgeslogen gegen die Häuser. Da ist der Wind auf und kein Brunnen im ganzen Weiler hat seinen Trog getroffen. Jäh ist's gesahren über den Himmel wie eine Kakete, aber um tausendmal schneller, meine liebe Dirn. Und darauf ein Knall, daß man gemeint, die Weltkugel springt mitten auseinander. — Jetzt ist der Himmel zersprengt, Sturm und Kegen und Eis fährt nieder und kein Ust bleibt unversehrt im ganzen Wald. Und dort von den Karwänden sährt's an — Wasser, Schnee, Eis, Schutt, Gestämm' und Gestein, Alles durcheinander, und im

Schachen fracht's; Jesus, Dirn, ber ganze Erbgrund hebt an zu fahren!"

Dem Mädchen war bei biefer Vorstellung völlig angft geworden, es wollte sich erheben.

"Bleib nur figen," fagte ber Rat gelaffen, "fcau, beim Donnersbot unten und beim Lindenhof haben sie sich bazumal auch gefürchtet, haben alle Kenfterbalken zugethan und gar die Schwalben haben fich unter den Dachfirst verftectt. Und die Leute — wie fie die Noth haben gesehen und baß gar bas meiße Thor nieder will fahren über bie Bofe und über den Beiler und die Menschen zu Saufen wie ein Ameisennest will vergraben zutiefst in die Erden. Dirndl, ba haben fie den Herrgott gerufen! - Und wie fie es hernach gesehen, daß das Unglück gewendet, da find sie wohl Alle auf die Anie gefallen aus heller Freud'. - Gut ift's gewesen, die Sonne hat wieder geleuchtet, - aber Gins ift anders worden: Das Waffer vom Berg ift nicht mehr benfelbigen Weg geronnen, wie vor und eh - ber Grenzgraben . ift über und über verschüttet. — Wer weiß bie Martung zwischen Lindenhof und Donnersbot? - Da ist der Streit ausgebrochen."

"Aber, das kannst schon schauderlich vorbringen," meinte die Traudel, "bist 'leicht dabei gewesen?"

"Bin gerad' zurückgefommen vom Militär, hab' dazumal beim Donnersbök meinen Unterstand gehabt. — Es ist über die zehn Jahr seither, weit über die zehn. Der Bergschutt ist vergrünt und vermoost, aber Feindschaft liegt in Hausen. Ja, Dirndl, wirst es schon sehen, was das für ein hantig Hin- und Herbeißen ist zwischen den zwei Hösen. Sind heut' noch nicht auf gleich (einig). — So, Traudel, jest kannst schon trinken."

"Jett ift mir ber Durft vergangen."

"Nachher werden wir halt wieder anrucken, daß wir heimkommen," sagte der Rat und machte Anstalten sich zu erheben.

"Du," bemerkte das Mädchen, "kannst Ginem frei Angst machen vor dem neuen Dienst."

"Beileib' nicht," lachte ber Alte. "Du bift beim Lindenhof, Dich fümmert der Donnersböt nicht, und ein jung Blut thut alleweil besser, es hält sich an's Gernhaben, als wie an die Feindschaftlichkeiten; aber daß Du dabei nicht so närrisch dran bist, wie ein Anderer im Lindenhof."

"Na, wie ift benn berfelbige bran?"

"Beißt von nichts und sollst von nichts wissen. Gehen wir."

Sie erhoben sich, ber Alte mit Bündel und Krücke holperte voran, das Mädchen ging hinten brein.

#### Drittee Cabitel.

## Die Mannerleut' auf dem Jindenhof.

Sie kamen glücklich im Lindenhofe an. Bor der Hausthur standen die Anechte beisammen, die gerade Feierabend gemacht hatten und jetzt aus vollen Blasen und Beuteln ihre Tabakspfeisen stopften und Funken schlugen. Es war lange schon das Zündholz aufgekommen; aber das Feuer, das Einer sich selber schlägt, ist heißer und brennt besser und stinkt kein Schwefel mit.

"Hört's Buben!" rief ihnen der Natz zu, "bie neue Feldbirn hab' ich bei mir, die Traudel!"

"Siggra, Siggra!" murmelten sie in ihre Stummel hinein, "das ist eine Mudelfeine! Der Natz, der versteht's. Will Einer eine saubere haben, muß er den schicken." "Einen Mäbelzutreiber geb' ich Euch schon lang' nicht ab," entgegnete ber Alte, "aber bekannt machen muß ich Dich boch, Traubel."

"Ist mir schon recht," rief bas Mädchen schneibig. Es war ein völlig schwermüthiger Gang gewesen von der Mutter hierher in den fremden Hof, aber jetzt wollte sie ihre Lustigkeit wieder aufsteden, "und ich will mich zu kennen geben."

Sie hatten ihre Tragen an der Hanselbank (Schnigbank) abgelegt, die neben dem Eingange an der Wand stand.

"Der da," sagte ber Nat und meinte den Nächststehenden, "das ist ber Borknecht."

"D je!" sagte bas Mädchen und bachte bei sich: Du alter Schippel! Glattopfig über und über und ber Ropf steckt zwischen ben Achseln wie eingebohrt, na, grad' so. —

"Und das ist der Weidknecht, der Lipp," sagte der Nat.

"So!" rief das Mädchen und dachte bei sich: Der hat aber eine lange Nase! Und die Augen stehen ihm viel zu eng beisammen! Na, so was hab' ich mein Lebtag noch nicht gesehen.

"Und der heißt Hans, mit dem wirst Du zu schaffen haben, das ist der Feldbub."

"Ift schon recht!" sagte sie und bachte bei sich: Schau Du, ein feines Bürschel! Und wie gutherzig er mich gleich anschaut. Aber bas Halstüchel soll er sich manierlicher binden.

"Hernach, da steht der Sepp. Du, das ist ein Schlimmer, Dirndl!"

"Der da mit dem großen Kopf!" rief sie aus und dachte: Kropf hätt' ich sollen sagen. Und so ein krebsrothes Scheibelgesicht (Rundgesicht) dazu. Na, so möcht' ich nicht aussichauen. —

"Und der da heißt Ferdinand, ist ihm nicht zu trauen."

"Trau ihm auch nicht," sagte die Traubel und bachte: Sauber gewachsen schon. Wenn ihm nur die Nase nicht gar so aufgeschnabelt (aufgestülpt) wär' und die zwei vorderen Bähn' nicht so weit herausstehen thäten! —

"Nachher ber Ochsenbub — geh' her, Michel, laff' Dich anschauen!" rief ber Alte gegen eine Stallthur hin.

Da kam ber Bursche grinfend herangetrottet.

"Bleib Du nur bei Deiner Arbeit," sagte bas Mäbchen und bachte bei sich: Hätt' sich nicht auszahlt, daß er Den ruft. Der geht ja frei knieweit, und ganselgelbe Haar hat er. Na, giebt's aber in dem Lindenhof spaßige (komische) Mannerleut'. —

"Der Kohlenbrenner und der Führer sind jetzt nicht da," berichtete der Alte in Ernsthaftigkeit, hinter welcher aber immerhin der Schalk stat, "und den Halterbuben ruf' ich gar nicht. 's ist zu früh, der fürchtet sich noch vor den Weibs-bildern."

"Nachher wartest ein Stündel, bis die Sonn' unten ift," warf der Sepp ein.

Die Anderen nickten schmunzelnd und sagten: "Rann schon sein! Kann schon sein!"

"Ihr Lotter!" lachte der alte Nat, "zu jung ist er noch, der Halterbub; traut sich kein Dirndl anzuschauen."

"Desmeg fagen wir ja, noch ein Stündel marten."

"Ihr seib verzwickt schlechte Leut'!" grollte ber Alte zwinkernd, "komm Dirndl, die Weibsleut' find im Haus, mit benen wirst selber bekannt. Jest geh' mit zu der Bäuerin."

Die Anechte schnalzten mit ber Bunge.

"Du," lispelte der Sepp zum Ferdinand, "unser Bauer das ist ein Abdrehter (Schlauer!) Jetzt, weil er vorig Sonntag gehört hat, daß unser etliche für's nächst' Jahr nimmer im Lindenhof bleiben wollen, hat er den Röder in's Haus bringen laffen."

"D!" lachte der Andere, "den Köder fress' ich noch heuer und auf's Sahr geh' ich hin, wo ich will!"

"Bleibst hängen," murmelte der Weidknecht in seine Pfeife und blies ein ganzes Firmament Rauch vor sich.

Die Traubel hatte sich balb in's Werktagsgewand geworfen, um sosort an ihre Arbeit gehen zu können. Schuhe und Strümpfe, Jöppel, Busentuch und Hut sind bei der Arbeit überslüssig, das bauscht nur die Glieder ein — je leichter und uneingewickelter der Körper, desto flinker in der Arbeit — so hielt es das Mädchen vom Rainhäusel.

In einem bämmernden Obergelaß des Hauses war ihr der Rleiderschrank angewiesen worden. In einem Winkel dessselben Gelasses stand heute ein junger Mann — es war keiner von den Anechten, die unten am Eingange der neuen Magd so seierlich vorgestellt worden waren — er sah viel seiner und ernsthafter aus, obgleich er just in jenen Jahren leben mochte, in welchen der Mensch am tollsten ist. Wie er jetzt dastand und am Lichte einer Dachluke ein Brieschen entsaltete und las und dabei ein paar gottswahrhaftige Seufzer machte, da konnte er ein herzkranker Stadtherr gewesen sein. Es war aber der Sohn des Hauses, der Friedel.

"Wer steht benn bort?" rief die Traudel, als sie ihn sah. Er legte bas Papier zusammen und ohne ein Wort zu sagen, ging er bavon.

### Biertes Capitel.

## Im Wald giebt es Büchse.

Ein Abend zur Frühjahrszeit. Durch das neusproffende und grünende Gestämme streicht ein kuhles Luftchen.

Im Balb auf einem morschenden Baumstrunt sitt ein Mann. Er ist alt und höckrig, trägt verschoffene Kleider und am Halse ein dices, hellrothes Tuch, darin er den Kropf will verbergen, mahrend er ihn durch den Bulft nur noch größer macht. Der Bald, in dem er fitt, ift die Urfache der Feindichaft zwischen den beiden Großbauern Lindenhof und Donnersbot, Und der Propfige ist Miethling im Donnersbothofe, Er hat sicherlich einen anderen Namen, aber die Leute heißen ihn ben Rogdoctor. Rurpfuscher durfte man ihn nicht nennen, weil er erst vor wenigen Jahren das beste Bferd des Donnersbot geheilt hat. Der Großbauer halt feitdem mas auf die Geschicklichkeit und Gelehrsamkeit bes Mannes, und weil er auch schriftgelehrt ift, so hat ihm ber Donnersbot jogar die Brocekfachen übertragen und der Rokdoctor ist somit ein gang anderer Doctor geworden und muß das gute Recht seines Großbauern verfechten.

Ist ihm soweit auch recht. Das "Roßdoctorn", meint er, tauge nicht mehr viel, seit der neuen Stallwirthschaft friege kein einzig Pferd die Kolik mehr. Und den "Geist", für kranke Pferde sonst bereitet, den trinkt er jetzt selber — macht einen guten Magen und ist so viel anwendsam für die Kopfarbeit. Beim Proces der beiden Bauern um den Wald steht er sich besser. Da hat er für's Erste das Wohnstübel im Donnersböthose umsonst, und geht der Streit für seine Partei aut aus, so wird ihm das Stübel zu eigen verschrieben.

Wir hatten nun seine Bekanntschaft gemacht und könnten uns zu ihm hinsetzen und im guten Vertrauen fragen, wie sich benn eigentlich die Geschichte mit dem Proces verhält. Möchten ihn aber doch nicht gern stören, den Doctor, er ist juft im Studiren über seinen Schriften und wischt dabei sacht die wenigen, aber sehr langen Haare über die Glate, heißt das, uber die hohe Stirne her, daß ja den Gedanken nicht kühl werde, die drinnen grübeln und spinnen und gottsmöglich gescheit sind.

"Das Waffer ift Grenzmart, fo fteht's im alten G'idrift. Ift klar und in der Ordnung." So fann der Rogdoctor. Und weiters .. den Fall muß man fich deutlich vorlegen. Das Waffer vom weißen Thor nieder läßt den Lindenhof rechts und den Donnersbot links. Auch in ber Ordnung. Die zwei Bauern - Steinköpf' haben fie - find vor vierzig Jahren in der vorberften Schulbant beifammengeseffen, haben Hallotria getrieben und Studeln gemacht, die uns hinteren nicht maren verstattet gemefen. Freilich, mit uns haben fie nicht viel Ramerabichaft gehalten, auch mit ben kleinwinzigen Buchstaben nicht, die im Büchel find gestanden. Bur felbigen Beit find noch die Bornehmeren in der erften Bant gefessen und nicht die Fleißigeren. Auch so weit recht. Die Reichen fahren nicht gern mit bem Ameibutend-Gespann ber Buchstaben burch die Belt - piel lieber mit Rof und Wagen. Unsereins auch — hatt' man's. that man's. - Wie aber hernach die Lawine abgefahren ift vom weißen Thor, daß ichier ber gange Grenzwald - bas Schandfleckel, das nichtige! - auf Rlafterlänge ift weitergeruticht, und sich das Waffer fo hat zerftogen, daß aus einem Bach zwei find geworden, und ber Rainung wegen ber Streit ist entstanden - bigott, da hatten sie die vierundamangia Buchftaben nothwendig gebraucht, daß fie es hatten mogen beuten in bem Geschrift, wo die Alten die Markichnur haben gezogen. - In früherer Beit hat fein Sahn gefraht nach biesem Walb, bas Steinkar haben sie ihn geheißen, und ber Streitmald heißt er jest. Der Name ift nicht beffer, aber ber Boben ift noch ichlechter geworden. Der Streitwald! Das Wort ift nimmer zu löschen. Und find die Zwei lang' ichon

ausgesöhnt unter dem Rasen, und ist einstmal kein Zweig mehr da von einem Wald, ber Name Streitwald wird nach hundert Jahren noch ein Denkmal fein auf diesem Blat, daß bahier einmal zwei Sansnarren haben gelebt, die vor lauter Trut und Chraeizigfeit icon in's Schandbare find gefahren. - Eine neue Planung ist ausgestellt worden; rinnt der eine Bach rechts, ber andere links und mitten fteht ber Walbichopf, um den sie raufen, um den schier bald die Engel und die Teufel streiten, wie um der Rosenkranztundl ihre arme Seel'. Jeber ber Beiben bilbet fich ein, ihm gehöre ber Balb. Und fommt heute ber Lindenhofbauer und fehrt beim Zwisel (bei ber Abzweigung) bas gange Waffer auf die linke Seite hinab, fo fteigt morgen ber Donnersbot herauf und thut gerade bas Berkehrte. Gescheit find fie, bas Baffer ichieben fie einander ju, bas Land möcht' Jeber für fich. Zwei harte Mühlsteine mahlen schlecht, doch fie mahlen - aber die Zwei werben mit ihrem Broceg in Emigfeit nicht fertig."

So beiläufig sah's aus, was der Noßdoctor dachte, und wir sehen, er trinkt seinen Geist für die Kopfarbeit nicht umsonst.

Jest stand er auf — er war recht hager und die Kleider schlotterten noch etwas lebhafter um die Glieder, als das bei "geistigen" Leuten wohl vorkommen sollte. Den Kopf immer voran, so hielt er's, und besonders jett, da er mit dem Obertheile eine Bresche bohren mußte durch das Hasclunßzgesträuche, um einer Stelle nahe zu kommen, wo er zu thun hatte. Das Grenzwasser rauschte ihm entgegen. Er stand bald an der Scheide, wo der Bach auseinander ging. Er rann aber zu seiner Ueberraschung auf die Seite des Lindenhoses hinab. Das war zum Vortheile seines Clienten, aber es durste nicht so bleiben. Der Donnersböt war bisweilen etwas

nachgiebiger Natur, da mußte immer für neuen Aerger gesorgt werden, daß die Sache nicht einschlief. Nur immer hübsch Wasser barauf leiten, damit die Feindseligkeit frisch bleibt und fortwächst.

Der Mann rückte einen Stein, da rann alles Waffer auf die Donnersböt-Seite hinab, und im Bette rechts war kein Rieseln mehr, es liefen kaum noch etliche Tropfen zwischen ben naffen Kieseln.

Die Stunde zu biefer That war nicht glücklich gewählt. Der Rappelschmied war in der Nähe und lauerte. Der Rappelschmied hat eckige Aniee und spitze Ellbogen und eine lange, schneidige Nase und stechende Augen und scharfe Ohren — an dem sticht und schneidet Alles und dem entgeht nichts sobald. Er war Aleinpächter in der Lindenhofschmiede und er war dem Lindenhosbauer das, was der Roßdoctor dem Donnersbök.

Der Nappelschmied litt an einem chronischen Huften, und so war's ein schwerer Kampf mit sich selbst, mit seinem ewig nagenden Innern, daß er sich nicht vorzeitig verrathe, als er hinter den zwei Fichtenbäumchen stand und den Roß-boctor belauerte.

Nun aber, da er sah, wie der Kurpfuscher das Grenzwasser verkehrte, trat er grinsend hervor und sagte in dunngestrecktem Tone:

"Schau, der Rogboctor!"

"Schau, der Rappelschmied," sagte der Andere und erschraf gar nicht.

"Bift auch noch fpat bei der Arbeit?"

"Gehft ein Gichtel fpazieren im grünen Bald, Gevatter?"

"Ift fo viel ein gefreulicher Abend."

"Wenn's nur anhält, das ichone Wetter!"

"Mit Berlaub, was machen wir denn beim Grenzwasser da?" fragte der Rappelschmied sehr weich und sehr beißend.

"Was meinft, Gevatter?"

"Beim Grenzwasser da — mas Du treibst?"

"Ei, besweg! Was ich beim Wasser ba thu', meinst; so viel durstig bin ich worden. Ein frischer Trunk Wasser thut Einem gut, leicht ja, so viel gut."

"Wohl, wohl, leicht so viel gut."

"Das unschuldige Wasser, hab' ich mir im Trinken gebacht, ist so rein und klar und thut wunderlich stärken und muß die Ursache sein zu solchen bosen Streitigkeiten."

"Haft Dir gedacht? — Geh, geh, Roßdoctor, laß' Dein gespreizt' Reden. Meinst, ich bin so dumm und kunnt mir's nicht benken, wesweg Du durstig bist worden? Roßdoctor, Dich druckt die Grenzmark! Was geht Dich das Wasser an?"

"Was geht's Dich an?"

"Die Markung willst fälschen! Den Lindenhof willst um sein ehrlich Eigenthum bringen, Du Tagedieb!"

"Meinst?" erwiderte ber "Doctor" und bog seinen Hals vor, als wollte er mit dem spigen Kinn dem Andern in's Gesicht stechen, "begehrst aber auf, Rappelschmied, und in dem, was Du jest daher hast geredet, ist kein Geschäftsgeist und keine Kamerabschaft nicht."

"Go!"

"Hättest es nicht so vonnöthen, Gevatter; bist bes Lindenhof Procefführer auch nicht aus Gefälligkeit, und aus Gerechtigkeitssinn noch viel weniger."

"Ich?" rief der Schmied, "wer kann mir was Unrechtes beweisen?"

"Ja, siehst Du, gerade dem größten und abgedrehtesten Lumpen kann man was Unrechtes niemals beweisen. Das macht ihn erst zu bem echten Spisbuben, daß er schlau ist."

"So!" antwortete ber Andere und seine Entrustung war so tief, bag er für den Augenblick kein anderes Wort fand.

"Geh', Rappelschmied, blas' Dich nicht so auf; das thut schon Dein Blasbalg in der Schmiede. Du bist dem Lindenshof sein Schildknapp' und giebst Dir einen Kren, als hättest alle Welt studirt. Hörst, Schmied, das ägyptische Traumsbückel hast Du studirt und etwan noch die Geschichte vom daumlangen Hansel, das ist Deine Weisheit."

Und barauf der Andere:

"O, zerplat,' nicht vor Hochmüthigkeit! In Deinem Roßarznei-Codex steht auch kein Grenzgesetz. Weißt wohl, was Dich gar so gescheit macht? Der Hunger! Und der Donnersböffüttert Dich und dafür sollst Du ihm den Proces führen. O, mußt ihn noch viel besser zusammenschnallen, Deinen Doctormantel, daß man nicht so hineinsieht in Deine Armseligkeit."

So fagte ber Rappelichmieb.

"Laff' Dir's schon gelten," sagte ber Andere gelassen, "wir Zwei dürsen uns gerade die Hand geben. Berlaub zu fragen, Kappelschmied, was suchst denn Du da auf diesem Platz? Hast wollen schauen, ob Dir das Wasser recht rinnt. So komm' und schau halt! Gelt? für Deinen Linden-hoser kunnt's gar nicht besser rinnen!"

"Aber vorhin," sagte ber Rappelschmied erstaunt, "haft es doch abgeleitet. Hältst es jest etwa auch mit dem Lindenshofbauer?"

Da trat der Roßdoctor zum Andern, Nopfte ihm mit dem gekrümmten Zeigefinger auf die Stirne und sagte: "Du bift

vernagelt!" und seise: "Bas gehen uns die Bauern an! Aber ihren Streit brauchen wir. Geh', sei gescheit und denk': wir selber sind uns die Nächsten, und wenn wir auf uns selber nicht schauen, die Großbauern kümmern sich nicht, und sobald sie uns nicht brauchen, wersen sie uns weg. Willst es nicht glauben? Wirst es schon sehen."

Nicht lange stand es an, so hießen sie sich einander "Gevatter", die sich seiner Tage gegenseitig einmal Kinder aus der Taufe gehoben, und sie gestanden sich, daß Keinem von ihnen der Bettelstab bislange noch verbrannt sei; und sie wurden darüber einig, daß sie in Sachen des Grenzstreites slug sein müßten, daß es den Bauern nicht etwa gar einsiele, sich Advocaten aus der Stadt verschreiben zu lassen, die den Einheimischen das gute Geld schnöde vor der Nase wegsischten oder die, wie der witzige Roßdoctor bemerkte, schließlich die Kuh melsen, der sie — unsere Gevattersmänner — durch so lange Zeit ein volles Euter angeweidet hätten.

Sie sprachen noch, da stieg ben Hang heran, bedächtig zwischen Stock und Steinen einher ber Donnersbötbauer. Das war eine ernsthafte, derbe Gestalt in strammer Gebirgstracht. Ein scharlachrothes "Leibel" umspannte seine breite Brust und über dasselbe zogen sich die grünen Kameelhaarsbänder des Hosenhalters. Der Mann hakte den Daumen seiner Rechten in den Hosenhalter, in der Linken hielt er einen mißgestalteten Baumast als Stock.

Als der Rappelschmied das Nahen des ihm feindlichen Bauers bemerkt hatte, flüsterte er: "Jetzt hab' ich Zeit, daß ich geh'!"

"Und die höchste dazu," sagte der Roßdoctor. Da huschte Ersterer davon.

### Rünftee Capitel.

## Die Streithammel-Bauern.

Der Rokboctor blieb.

Der Bauer bemerkte ben Streitgenoffen nicht fogleich, er ftarrte zu Boben und mar in Gebanken — in schweren Gedanken.

"Bon Tag zu Tag," murmelte er schnaufend, "wird er steiler, der Weg da herauf. Und die Knochen werben morich wie ein Baumftanm, der feine Proft (Sproffen) mehr ansett. Und wenn einer feine grunen Zweige mehr ausstedt, fo friegt man bald auch feinen guten Athem herein - grad', wie fie fagen, daß es bem alten Baum geht. — Eine traurige Sach'! - Wenn ich nur mußt', daß ich ben Ausgang funnt erleben, den Ausgang vom Markstreit? Ober stecken fie mich vorhin in die Erden, und die Jungen streiten lustig fort über bem grünen Gras? Und bas Allerdummfte - wenn er nur lutherisch mar', ber Lindenhofbauer, daß wir nicht allamei auf dem einen Friedhof fämen zu liegen. Allamei auf einen und leicht gang nahend beisammen, dag wir uns fort mit den Ellbögen in die Seiten rennen muffen. Und das ift, wenn wir nicht früher auf gleich kommen, das ift gang ficher, und bas ift mir ber unliebfte Gebanten."

Der Roßboctor merkte es, daß der Bauer wieder an Gefühlsseligkeit leide, eine gefährliche Krankheit für den ersprießlichen Fortbeftand des Processes. Solcher mußte entgegengehandelt werden.

"Schönen Abend, Donnersböt!" grüßte der Roßdoctor. "Wer denn?" schraf der Bauer auf. "Ach, Ihr seid's. Auch so viel. Ist recht, bin gerade im Simuliren, will mit Euch drüber weiter reden. Was meint Ihr?"

Er schwieg, stemmte ben knorrigen Stock in den Boden und stützte seine Sande und seinen Oberkörper barauf.

"Na, Bauer worüber soll ich Euch benn was meinen?"
"Nur Zeit lassen — bis ich mich auspfnech' (ausschnaufe). Jett — müßt Ihr wissen, jett streite ich schon an die funfzehn Jahr um diesen Steingräbel (Steinlehne) da, von dem's eh Jedem lieber sein kunnt, die Leiten (Lehne) wär' gar nicht auf der Welt."

"Ah, na," versette der Rogdoctor, "Gottesgab muß' man nicht so klein machen. Ist doch ein schön' Stückel Walb."

"Ein nichtig Stückel, mußt Ihr fagen."

"Ein nichtig Stückel? Das ist keine Red', Bauer. Wenn wir den Waldschachen messen —"

"Er ist ichon oft genug gemessen. Sechzehn Rlafter über ein Jody hat er."

"Bauer!" fagte ber Andere und neigte schwerwiegend das Haupt, "das ist schon viel! Bedenkt's einmal. Auf jeder Geviertklafter wächst leicht ein großer, schöner Baum, das giebt sechzehnhundert Bäume, Donnersbökhoser, und damit baut Einer groß Haus und Hof!"

"Meinctweg," brummte der Bauer und that eine Gefte mit der Hand, als wolle er die ganze Angelegenheit von fich werfen.

"So," sagte ber Rogboctor, "wollt Ihr Euren Kindern und Kindeskindern groß Haus und Hof verscherzen? Donnersbot, so eine Verantwortung mußt Ihr nicht auf Euch nehmen."

Der Bauer nahm das Kinn in seine Hand, starrte auf das durre Moos des Bodens und murmelte:

"Wahr ift's."

"Der Mensch ist ja nicht ber Eigner bessen, was er meint, das er hat, er ist nur der Berwalter und muß Hab und Gut vermehren, anstatt vermindern und getreu für die Nachkommen ausbewahren, die es wieder so machen nuissen. bis der Haufen beisammen ist, mit dem das Geschlecht seine Feinde kann überwältigen."

"Euch hört man schier gern zu," sagte jetzt ber Bauer, "und recht wird's auch sein, wie Ihr's meint. Steht halt brav zu mir — will's Guch schon banken."

"Von dem keine Rede", entgegnete der Andere bescheiden abwehrend, "ist Christenpslicht, die Leut' müssen sich einander sorthelsen. Ich mag's am ehesten thun, hab Euern Bater selig noch gut gekannt. Ist ein Ehrenmann gewesen. Hundertmal din ich mit ihm da heraufgestiegen in's Kar; hundertmal hat er mir gesagt: Die Kreuztann' ist der Markdaum, gehört zuhalb mir, zuhalb dem Lindenhos. Hundertmal hat er das gesagt. Und in der Baumrinde ist ein Kreuz eingeschnitten gewesen. Der Baum ist nicht da, der ist drüben gestanden, wo jetzt der eigentsiche Grenzgraben ist. Streng und genau hat er's gehalten mit der Markung, der alte Donnersböfselig. Jed' Stück Erden an der Grenzscheid' soll man mit Ducatengold auswägen, und ein Grundstück ist just dort zumeist werth und wichtig, wo es zu Kand geht. Das ist sein Spruch gewesen."

Der Donnersböf hielt das bärtige Kinn noch eine Weile in seiner Hand und murmelte: "Ganz in der Richtigkeit. Und das wär' mir ein schlechter Wensch, der die heilig' Hinterlassenschaft seiner Vorsahren liederlich kunnt verschanzen.

— Aber aus muß er werden, dieser unselige Krieg, der Einem das Leben und Sterben möcht' vergällen. — Jest kramt Ihrschon Jahr und Tag herum in den Schriften und Planen —"

"Und wohl mit Fleiß und Gebuld!" unterbrach ber Roßdoctor. "In ben Gesethüchern muß man jeden Buchsstaben dreimal wägen. Und das sag' ich wohl, ich kunnt's nummer ansehen, sollt' Euch das Unrecht gethan und ber

Wald weggeraubt werben. Im Grab noch thät er sich auf den Bauch legen, Euer alter Vater. — Aber," und das slüsterte er mit der Wiene des Vertrauens, "der tiesere Graben! Donnersböß, der tiesere Graben! — Nicht das Federl," — er schnellte mit seinem Stocke eine Wildhuhnseder auf, die lose über dem Haidekraut gelegen, "nicht das Federl wett' ich Dir, das Wasser rinnt heut wieder auf Deiner Seiten! Donnersböß! Gar herauswersen müssen wir die Steine und gegen den Lindenhof zu muß der Bach!"

"Meinetwegen!" rief ber Bauer, "ich rühr' nichts mehr an."

"Werben's gleich machen!" sagte ber Rofboctor, ging hin, spreizte die Beine auseinander, streckte die Aermel auf, buckte sich und wälzte den Stein, den er vor einer halben Stunde auf die Lindenhoffeite geschoben hatte, zum Schutzgegen das Wasser auf die Donnersbökseite.

Der Donnersböt hatte noch gesehen, wie richtig wieder alles Wasser gegen seinen Hof geflossen war, so daß der Wald dem Lindenhof zugetheilt schien. Da kam ihm plöglich wieder der Zorn.

"Und daß nicht ein Tropfen niedergräbt gegen mein Haus!" schrie er, "will er mich verberben, so schau ich nicht zu. Die Dachnägel reiß' ich ihm heraus, diesem Sakermenter!"

Der Roßdoctor that nach seiner Verrichtung hinter bem Busch einen schönen Zug aus seiner Flasche. Das rann recht hinab auf alle Fälle und ohne Widerstreit.

Durch die Bäume her war jetzt auf einmal ein weiches Klingen. Unten im Weiler säuteten sie die Abendglocke. Der Donnersböf unterbrach seine feindseligen Worte. — "Der englische Gruß! So spät schon?" murmelte er, zog den Hut von seinem Haupte, klemmte benselben unter die Achsel, flocht

bie Finger der beiden Hände ineinander und betete seinen Spruch: "D, Maria, Jungfrau rein, laß uns Dir besohlen sein. Schent' uns Deinen Muttersegen, leite uns auf Tugendswegen, steh' uns bei in aller Noth, führ' uns treu — Höllsfakra, da steigt er baher!"

Der Lindenhosbauer fam herangestiegen. Er war etwas rüstiger, als der Donnersböf, hatte aber das Griesbeil (Bergstock) eben auch nicht umsonst mit sich. Der Lindenshosbauer trug einen ähnlichen Anzug als der Donnersböf, nur statt des rothen Brustsleckes einen blauen; diesen Unterschied hielt er seit dem Ausbruche der Streitigkeiten streng aufrecht; einen wilden Stier kann die hellrothe Farbe nicht heftiger reizen, als den Lindenhof das rothe Leibel seines Todseindes.

Der Ankömmling sah noch berber und herber aus, als sein Nachbar. Der Donnersbot wendete sich seitab, aber er blieb stehen auf seinem Fleck — weicht nicht einen Schritt, sucht insoweit gleichgiltig zu bleiben und gar keine Erregung merken zu lassen.

Als ihn der Lindenhofer stehen sah ganz nahe bei dem Grenzwasser, das schon wieder an seiner Seite niederfloß, stieß er einen Fluch aus. "Bermaledeiter Grenzfälscher!"

Der Andere wendete sich langsam um und fragte: "Wer ist Dein Grenzfälscher!"

"Was haft Du in meinem Wald zu suchen?"

"In Deinem Balb?" rief ber Donnersböt und that einen Lacher, "weißt was, Lindenhofer, Du bift ein Narr oder ein Schandkerl und einen Baum von meinem Wald laß' ich Dir recht gern. Schenk' Dir auch noch den Strick dazu, weißt schon, zu was."

"Donnersbök!" rief der Andere und der gehobene zus gespitzte Ton der letzten Silbe sagte so viel, als: trau' mir nicht! Könnt mich unchristlich vergessen!— Der Donnersböt sah, daß er zu viel gesagt habe. "So was muß Einen wild machen," brummte er, "rein wegnehmen wollt Ihr Einem das Eigenthum."

"Man wird sehen, was der Lindenhof thut," sagte der Andere. "Der Lindenhof wirst sein groß Haus und Besitzthum, sein reich Ansehen und die Zukunst seines einzigen Kindes in die eine Bagschale, und in die andere nichts, rein gar nichts, als seine Ehre — das Festhalten an sein angestammt Recht. Wirst sehen, Donnersböt, was schwerer wiegt. Das Zünglein neigt sich zu meiner Ehr' herüber und der Grenzbach auf Deine Seite."

"Bift ein Prahlhans!"

"Ja, wirst es schon sehen. Auf Leben und Tod führ' ich ben Proces, auf Leben und Tod! — Und Du — gottverdammt Wasser, was geht's Dich an! zum Donnersböt scher' Dich!" Wit dem Fuß stieß er den Stein im Bachbett seitwärts, "Dem wasch' die Grenzfälscherhand!"

"So!" rief der Andere, "vor meinen Augen bringst die Mart um! Riederschlag' ich Dich!"

"So thu's! So geh' her, fall' mich an im Wald, bring' mich um!"

"Das Geschäft laß ich dem Teufel. Wir aber, mein lieber Herr Lindenhofbauer, wir sind jetzt um ein Stückel weiter. Du Markschänder!"

"Du Grengfälfcher!"

"Du Martschänder!"

"Du Grenzfälscher!"

"Du Martichander!"

"Du Spitbub!"

Beim Auseinandergehen riefen sie sich's zu. Buthend holperten sie davon, jeder gegen seinen Hof.

Der Roßboctor, ber hinter bem Haselstrauch gestanden war, nahm noch einen Schluck aus seiner Flasche und schmunzelte und schlich bavon.

Es find gute Beiten !

#### Sechetes Capitel.

## Gin Dirndl muß der Mensch haben.

Aber die Streitmark war heute ein wahres Stellbichein. Und lauter alte, mühselige Leute kamen zusammen, die sich — meint man — schon eher um ganz was Anderes kümmern sollten, als um einen Fleck Heidekrautgrund mit etlichen Holzstämmen über der Erde.

Es war schon etwas spät in ben Abend hinein, als der alte Soldaten-Natz auf seiner Krücke baherhüpfte. Beim alten Natz war es so: wurde ihm auf dem Felde zu heiß, trollte er sich in den Schatten. Auf dem Felde bei der Preßburger Stadt hatte ihn einst — wie er sich gern ausdrückte — eine springgiftige Augel gedissen. Soll rechtschaffen gejuckt haben. Auf einem Kälberwagen, auf welchem sonst die gebundenen, halb oder ganz zu Tode gemarterten Kälblein so fürnehm in die Welt hinaussahren, ist der Natz heimgekommen in das Dorf, wo er geboren worden. Ein kernfrischer Bursch war er sortgegangen, ein Krüppel heimgekommen.

"Jetzt ift das luftige Bettelmandel da !" sagte er zu ben Bäumen des abendlichen Waldes, "zu Zeiten sind allzuviel fernfrische, kerzengerade Leut' auf der Welt: thun sie 's ein Eichtel stutzen und hinkende Bettelmänner draus machen."

Das sagte er aber nur ber Fichte bort und bem Haselsstrauch hier, und bem Lärchenstrunk ba — die nehmen so ein Sprüchel nicht geschwind für eine Auswiegelung gegen die Weltordnung. —

"Wuß schon so sein," fährt ber Natz fort, "Biele, die zum Hinken und Betteln keine rechte Freud' haben verspürt, die haben sich niedergelegt. Haben ein schönes Kreuzel kriegt. Andere auch — sind auf hohem Roß gekommen — ebenfalls ein Kreuzel auf der Brust. Na, ist recht. Aber ich hätt' lieder auf die Feindesreiter schießen sollen, als auf die Rösser, das hätte mir leicht auch ein gülden Kreuzlein mögen tragen. Haben sie mir was in Weg gelegt, die Rösser? gewiß nicht."

Rett - fo tam er heim. Bater und Mutter maren ihm geftorben und sein Geburtshaus mar eine Brandstatt. Dann war er eine Beile auf bem Stroh gelegen, wie ein fauler Haberlump, und ba haben die Leute vergessen, bag ihm die Bleitugel nicht den Magen hat zerriffen, sondern Gott fei Dank, nur ben Jug. Dem grünen Balb ift's eingefallen, bag ber Nat mit seinem verfrüppelten Jug bas Stud Brot nicht burft' erjagen mogen, hat ihm eine Krude geschickt aus Tannenholz. Das mar derselbige Wald, den die Leut' verfluchen und den Streitwald heißen. Und mit dem hölzernen Bein hupft der Nat wie ein Spat, der nimmer fliegen tann von einem Haus zum andern. Die Leute haben ihn feines langen bunnen Beines wegen ichon ben Storch geheißen — hat wohl auch die kleinen Kinder gern, aber bringen thut er keins. -Es ist viel Streitigkeit gewesen, bes Nat wegen — wer ihn nehmen follt' und behalten und pflegen. Ja, in's Armenhaus, was denn sonft? - In's Armenhaus hat aber ber Nat nicht wollen, - nur bahinein nicht! Er ift ja gar nicht arm, jo lange ihn die luftige Welt freut. Dort will er fein, wo es fröhlich zugeht, und er weiß sich so zu schicken, daß es überall heiter, wo er dabei ift.

So haben ihm die Leute verstattet, er dürfe von Haus zu Haus gehen, und die Wohlhabenderen wollten ihn schon Roseger, Buch ber Kovellen. II.

randweise bei sich behalten. Und so ist der alte Nat siberall daheim; heute löffelt er die Schottensuppe im Lindenhose, morgen oder übermorgen gabelt er die Specknödeln beim Donnersbök. Im Donnersbökhose weiß es Eine, daß der Nat die Specknödeln gerne beißt. Eine Feine! Dieselbige steckt ihm Mancherlei zu und er — ihr. Ist gescheit, von der Flori. Hat ihr Bater für seinen Proces einen Doctor ausgenommen, so nimmt sie für den ihren auch einen auf. Sie hat's auch mit dem Lindenhos zu thun. — "Bis daherauf," sagt der Natz zu den Bäumen, und legt die Hand wagrecht an den Hals, "bis daherauf ist sie in den Burschen verbrennt. Und er — der Bursch auch. Das kann ein Feuer werden, du heiliger Florian! — Wenn's nur nicht jählings zum Dach herausschlägt! Nachher brennen wir Alle ab!"

Warum benn? Wesweg soll ein hübsches, einundzwanzigjähriges Mäbel nicht auf ein Bübel benken?

Aber basselbige Bübel, auf das die Flori benkt, ist der Sohn — der einzige Sohn des Lindenhofers.

"D je!" meint der Nat, "die Geschichte ist nichts Neues. Hab' in der Stadt einmal ein Spiel gesehen, wobei sich die Alten schier gesressen vor Haß und die Jungen vor Lieb'. Ist aber nicht gut ausgegangen, und warum? Die Jungen haben keinen Advocaten gehabt. Das halten die Unsern gescheiter und es wird auch sicher ganz anders ausgehen, als wie bei demselbigen Spiel. So lustig wird's ausgehen, so lustig! Der Flori ihr Doctor ist schon gescheit — wenn nur auch dem Friedel seiner gescheit ist!"

Der Friedel, der Lindenhoffohn, hatte eben auch einen Bertreter seiner Sache Ja, und dieser Bertreter mar eben auch der alte Nas. — Processiren zwei Feindestöpfe, so muffen

wohl zwei Doctoren fein; haben verliebte Leut' fo ein Unsliegen, fo ift einer genug.

Die Alten streiten bis auf's Blut, und — bigott — ben Jungen geht's nicht besser. Beisammensein wollten sie, und das oft. Aber sie konnten nicht, sie durften nicht. Da hatten sie den alten, verschwiegenen, schlauen Natz zu ihrem Mittler erkoren. Ein hinkender Rechtsfreund! Wie mag das enden? —

Der Nat hatte als Bertreter seiner Clienten an ber berühmten Grenzscheibe eigentlich gar nichts zu suchen. Der Nat war nur zufällig hierher gekommen, er liebte das Herum, steigen im Balbe, weil er boch bisweilen gerne laut schwätzte und den Bäumen erzählte, wie schon mancher Mensch keine innere Rast hat, wenn er sich nicht irgendwem vertrauen kann. Und bei dieser Gelegenheit wollte der Alte auch nachssehen, wie sich's denn mit dem Grenzbache eigentlich verhalte.

"Du nichtig Ding!" rief er, als er bas kleine Wasser sah, "magst nicht einmal eine Mühl' treiben und stiftest so viel Unfried' an. Ja freilich, bein Rauschen, bas wird mich schrecken! Reiß weg ben Streitwald, wenn du schon so stark bist. — Na, wer ist benn noch ba!"

Ein Geräusch im Gestrüppe hatte er gehört. Er blickte um. — "Da hat man's. Nu sind die Jungen auch da. Was wollen denn die jetzt im Wald? Etwan die Mark verrücken, wie die Alten? Das muß ich schon wissen. — Aber jetzt im Weg aufstehen, Bettelmann, das mußt ihnen nicht."

Er ducte nieder, verfroch fich in's Gebuich. — Die beiben Rinder ber feindlichen Bofe nahten.

"Geh, wo führst mich benn heut gar herum, Friedel!" sagte bas Mäbchen und wollte die eingehakelten Finger von benen des Burschen losmachen.

"Dho!" lächelte der Friedel "kommst mir nicht aus." "Bei meiner Treu, pechfinster wird's schon."

"Allerweil tann's nicht licht bleiben," meinte ber Bursche. "Grufeln (grauen) thut's Ginem."

"Halt Dich fest an, so!" er legte den Arm um ihre Hufte und zog sie an sich und trug sie halb durch den Strupp.

"Gruseln, weil's der Streitwald ist," sagte sie stotternd, da ihre Stimme durch die Stöße seiner Schritte gequetscht wurde.

"Ja freilich," entgegnete er und setzte das Mädchen ab, "ber Streitwald. Und just im Streitwald will ich heut' mit Dir beisammen sein. Wissen will ich's, ob ich nicht auch ein Recht hab' auf der Welt. — Schau her da!"

Er brach einen Zweig vom nächsten Baum und wand ihn zu einem Reifen; "gerade vom Streitwald brech' ich den Kranz und leg' ihn der Braut auf das Haupt, die ich mir hab' erwählt."

"Geh Du!" rief sie und riß das Tannenkränzlein von ihren Haaren, "das ist ein verhexter Wald, den verfluchen die Leut', von dem mag ich keinen Kranz."

"Lag ihn oben," sagte ber Bursche, "wird eh nicht lang' liegen auf biesem Röpfel."

"Wer sagt Dir benn das?" fragte fie, blickte ihn aber dabei nicht an.

"Das laß' ich mir nicht fagen," versette er, "ein Dirndl muß ber Mensch haben und

Wenn ich fa Dirnbl hätt', Das in mein' Herzel is, Wär' ich schon lang a Lump, Das weiß ich g'wiß. Seit ich a Dirnbl hab', Bin ich a braver Bua, Du haft mei Liab aufg'weckt Du g'hörst mir 3ua."

"Du g'hörst mir zua!" sagte bas Echo bes Walbes.

"Schreift aber auch so!" verwies das Mädchen, "haft es gehört, wie es die Bäume gleich nachschwatzen? Worgen weiß es 'leicht der ganze Weiler, daß wir heut' da beissammen sind. Herr und Heiland, wenn's mein Bater wahrsnimmt —!"

"Was Dein Bater?"

"Dber ber Deinige?"

"Was der meinige?"

Sie schwieg. Er blidte finfter brein.

"Areuzsakra, wen geht's was an?" fuhr er brauf los. "Ich bin ein ausgewachsener Bursch! — Ist mein Bater schon damit einverstanden gewesen, daß ich jetzt auf der Welt bin, so wird er mir auch mein Anrecht lassen."

"Er ist halt für die Hauswirthschaft selber noch da," beschwichtigte sie.

"Das geht mich nichts an. Haus und Hof ist gut, wenn man's hat, aber verlangen kann man's nicht. Wenn ich aber ein Weib will haben — wem ist's nicht recht? — Ah, meinem Bater nicht? Scher' ich mich brum, daß ich der Lindenhofsohn bin? Gewiß nicht."

"Geh', gift' Dich nicht, Friedel," beruhigte die Flori, "mußt halt noch ein Eichtel warten. Schau, Andere find auch ausgewachsen und haben kein Weib." Der Bursche sah sie groß an.

"So kannft Du reden?" sagte er bann gedehnt. "Ja ich hab' gemeint, es war Dir nicht recht, daß wir's so thäten

machen wie die Andern. Ist ja gut, und mir kann's taugen. Lettlich braucht ja auch Keine was dagegen zu haben, sie weiß, wen sie hat, und kommt's drauf an, daß sie ihn will. Dumm genug ist's ja eingerichtet, daß man erst fragen soll, ob man das sein darf, als das man geschaffen ist. Ich bin dabei — wenn's Dir recht ist."

"Jest — was meinst benn?" fragte bas Mabchen be- fangen.

"Daß wir uns jett auf ber Stell' Ja fagen — und bas Cehpaar ift fertig und keinen Menschen geht's mas an."

"Du, Friedl," entgegnete sie, "wenn Du so ein Beid' willft sein, so haft mich heut' bas lette Mal gesehen."

"Je!" rief er und erfaßte ihren Arm, weil sie bavon wollte, "solche Seiben giebt's genug in ber Gemein' und ihre Kinder schieden sie boch zur Tauf'!"

"Bift still!" rief sie und hielt ihm ben Mund zu. "Im driftlichen Shestand ober gar nicht, daß Du's weißt."

"Ift recht, so laß' mich machen, was sein muß und red' nicht fort den Alten das Wort, wenn ich drauf hinaus will. Wenn sich der dalkertste Kohlenbrenner Eine kann aussuchen, möcht' wissen, warum just ich des Lindenhof Kettenhund sollt' sein. — Und Alles von wegen dem elendlichen Stückel Waldgrund da."

"Ich geb' Dir ja recht, Friedel, das muß anders werden.
— Das Wasser nicht hüben und nicht drüben herab — sondern schnurgerad' in der Mitten! so wollt ich reden, thät ich der Roßdoctor sein!"

"Nein," sagte der Bursche, "so lang', als bis Du der Roßdoctor wirst, mag ich nicht warten."

"Du thuft so verzagt und kannst noch Spage machen babei. Mir ist eher um's Beinen."

"Aus Zorn meinst. Gescheiter, Ernst machen und ben Alten fest zusehen, fest!" Er ballte die Fäuste und biß bie Zähne ineinander, "fest! und nicht nachlassen!"

"D Gott, was hab' ich meinen Vater nicht schon gebeten," sagte das Mädchen, "seib der Gescheite, Bater, hab' ich gesagt, gebt nach in dem dummen Streit. — Laß' es drauf ankommen, hat er mir zur Antwort gegeben. Laßt es drauf ankommen, hab' ich gesagt, so kann's keinen guten Ausgang nehmen. Verspielt Ihr den Streitwald, so habt Ihr zum Verdruß noch die Schand' und den Spott, und gewinnt Ihr, so ist erst kein Glück an diesem Erdboden und der Donnersbökhof hat allweg einen Feind zum Nachbar, und was wär' das sür ein Unfried' im Leben und Versterben! — Just für die Kah' hab' ich geredet. Und wie ich ihm noch sag', seine Starrköpsigkeit wär' eine Sünd' gegen Gott und gegen Weib und Kind, da hat er mich mit dem Stiefelknecht aus der Stuben gejagt."

"So ein freuzweis vernageltes Buffelvoll übereinand!" fluchte ber Bursche.

"Du, nicht! Ich bitt' Dich gar schön!" fiel bas Mäbchen ein. "Schau, unsere Eltern sind's boch. Sie bedenken's halt nicht, aber sie verstreiten und verpeinigen ihr Leben zu Lieb ihren Kindern! — D Gott!" sagte sie und hielt die Hände zusammen, "wenn ich nur recht brav und fromm thät sein, daß meine Fürsprach' was möcht' gelten beim lieben Herrgott im Himmel; beten wollt' ich Dir gleich Tag und Nacht, daß über unsere Vaterleut' endlich der heilige Geist thät kommen mit seiner Erleuchtung."

"Und wenn ber heilige Geift Sonne, Mond und Sterne mitbringt, so viel Licht giebt's nimmer, bag es hell kunnt werben in ber äghptischen Finsterniß von so einem alten Trogkopf."

L

Im Borne zerriß der Friedel ben grunen Kranz, ben er eben für ber Jungfrau Haupt gewunden hatte.

"Aber," flüsterte bas Mädchen verzagt, "wenn kein Mittel ist, was heben wir bann an?"

"Wird uns nichts Anderes übrig bleiben, als was ich vorhin hab' gesagt," versetzte der Bursche. "Wird schon das recht' Mittel sein und sie thun uns zusammen, Flori, wirst es sehen, sie thun uns akrat zusammen!"

"Sa, wie benn nachher?"

Der Friedel ließ sich nieder auf einen Stein, that die Füße etwas weit auseinander, stützte die Ellbogen fest auf die Aniee und seine Backen auf die Fäuste und hub an:

"Den Gerstenbräu-Seppel, ben kennst. Der hat's pfiffig angestellt. Schlagmeier's Lisbeth hätt' er gern g'habt. Ewig nit, Seppel, und ewig nit, hat ber Schlagmeier g'sagt, meine Tochter wird sürnehme Rosenhosbäuerin. Der Rosenhosbauer ist krumm gewest und bucklig und g'schielt hat er g'rad wie eine Eul' in der Christmacht. Das ist kein Mann für Schlagmeier's Lisbeth; tod'sunglücklich hätt' er sie gemacht. — Tod'sunglücklich sollst mir nit werden, schön Lisbeth! sagt der Seppel, wir zwing en den Bater. Nein, was er auch geschrieen hat, der Seppel, hat Dir nichts ausgericht'. — Vis Dir auf einmal ein Jüngerer schreit in der Lisbeth ihrem Stübel — der hat was ausgericht'. Heut' sind sie beiseinander, der Sepp und die Lisbeth."

Bei ben letzten Worten hatte ber Bursche seine Hand nach bem Arm bes Mädchens ausgestreckt, daß sie boch auch niedersitzen sollte auf den Stein. Die Flori sagte: "Jetzt geh' ich!" und rif sich von ihm los.

"So wart' noch ein Stückel!" rief er, "ich bleib auch nicht da sigen über Nacht; wir gehen nachher miteinand'; es geht gleich ber Mond auf." "Ich find' schon auch im Finstern heim," versetzte sie; aber ba hatte er sie schon und legte seinen Arm um ihren Nacken. "Geh', schau," flüsterte er, "kennst bas Gesangel:

> D' Lieb is a Bögerl, Rur im Frühjahr fliegt's her; Thu's fangen, schau später. Da kummt's nimmermehr."

"D'rauf kann ich Dir schon eine Antwort geben," sagte fie.

"Du, die Lieb is a Funkerl, Entzünd't fich so gern; Und wer damit spielt, Kann ein Abbrandler werd'n."

"Rann ein Abbrandler werd'n!" bestätigte bas Echo.

"Jesses und Herr!" hauchte bas Mädchen, "wenn bas jetzt ber Wiberhall ist gewesen, so laß ich mir auf ber Stell' einen Kuß ausreißen."

"Gelt, und heiratest bas lustige Bettelmandel, bas um einen zu viel hat!" kicherte es aus dem Dickichte her. Es war die Stimme bes Echo, die Stimme bes Nat, und der alte Soldat mit der Krücke stand da.

#### Siebentes Capitel.

### Er möcht' alle verliebten Jeut' zusammenbringen.

Die jungen Leutchen erschraken baß.

"Rommt Guch ungelegen, ber Nat ?" fragte biefer.

"Verlegt sich der Nat auf das Ohrwaschelspitzen?" bemerkte der Friedel beißend.

"Das just nicht," antwortete ber Alte gutmuthig, "wenn ich schon seit einer Weil' ba im Strauch bin gelegen, und Ihr

geht her und sucht Euch einen Plat daneben — so kann ich nicht dafikr. — Na, die Jungfrau braucht besweg' nicht so auf ihre Schuhspitzen zu gucken; weiß es kang' schon, daß sie von Kalbsleder sind. — Hab' auf Euch gar nicht gelost (gehorcht). Berliebter Leut' Reben und hungriger Raben Krähen kann ein ordentlicher Christenmensch nicht verstehen. — Ihr wist, wie ich zu Euch steht!!"

"Schon mit Berlaub, Rat," fragte ber Friedel, "was hast benn eigentlich gemacht brinnen im Strauch?"

"Daß es in biesem verklopften Schachen keine lustige Arbeit ift gewesen, bas kannst Dir benken."

"Das fann ich mir nicht benten."

"Toll gegiftet hab' ich mich wieber. — Bin sonst ein guter Kerl, aber bas sag' ich, wenn ich ber Kaiser ober gar ber Herrgott thät sein, gleich mit ber Krück' wollt' ich herfallen über bie Tropföpf!"

"Mein Gib, ber Nat war' schon gar arg," sagte bie Rlori.

"Na, halt ja," sagte ber Alte und buckte sich nieber, "bin ber kindische Natz, und Gott hat's recht gut gewußt, wesweg' er mich nicht hat zum Herrgott gemacht."

"Geh, der Herrgott war' eh recht, aber die Leut' find so viel schlecht," rief der Friedel, "ich halt' nichts mehr darauf."

"Dann und wann eine Ausnahm' wirst schon machen," blinzelte ber Alte.

"Nat," sagte ber Bursche, "ernster Weis", schau ber Natz weiß, wie wir bran sind. Der Natz hat uns schon oftmalen gutding geholsen. Der Natz ist ein braver Mann, dem haben wir's vertraut; jetzt, leicht weiß er uns doch einen Rath!"

"Denk" der Nat nach!" setzte bas Mädchen bei, "der Nat ift gescheit, der Nat ist schon recht herumgekommen in der

Welt, ber Nat ist beim Kaiser gewesen und hat ihm kriegführen geholsen; ber Nat wird boch einen Schick wissen, daß zwei Leut', die sich so viel gern haben, zum Heiraten kunnten kommen!"

Im Spaß war's gesprochen, im Ernst war's gemeint. An Strohhalme klammern sich Untergehende und an alte Invaliden unglücklich Liebende.

"Aber Nat, wenn Er das kunnt machen, ich wüßt' nicht, was ich ihm thät!"

"Ich wüßt's schon," sagt die Flori, "bei uns im Haus müßt er verbleiben, das allerschönst' und lichtest' Stübel thät ich ihm weisen und eine Liegerstatt, schneewersweiß und federsweich, und auf dem Tisch Speckfnöbel, so groß, wie dem Natz sein Kopf, und ein schweinern' Bratel dazu und ein Glaserl daneben, und ein Branntweinsein drein, und ein Rauchtadakpfeiser!!"

Der Alte schlug die Hände über dem Kopf zusammen: "Wirst mir aufhören, Du Donnersmädel Du! Willst es leicht noch toll machen, das Bettelmandel! Weißt es recht gut, daß mir die Speckknödeln gleich anheben zu stechen in meine schwachen Augen. — Na, ist so weit recht. Nachstudiren thu ich einmal; aber, wenn er was zuweg bringt, der Natz, selb' sag ich, just der Knödeln wegen thut er's doch nicht. Wich thät's selber zu tausendmal gesreuen. — Und mich ziemt, es kunnt ein Schick sein. Borhin, wie ich dort din gelegen, hat das Wasser gar so wunderlich gewispelt (geslüstert), und mir hat närrisch geträumt: Noch eh' im Streitwald die Nadeln thäten absallen, hätt's zwischen Lindenhof und Donnersbötkeine Grenzen mehr. — Thät' Alles zusammenkommen — sein Alles zusammenkommen."

Diefer Rede freute sich die Flori unbandig.

"Jett!" rief sie lustig, "jett nehm ich die Füß' über bie Achsel und lauf' heim zu. Bergelt's Gott, Nat, und behüt' Dich Gott, Friedl, und jett will ich gleich in meinem Kammerl sein!"

"Flori! Aber Dirndl, ich geh' ja auch mit!" rief ber Friedel; "bas ist Gine! jest laßt sie mich allein."

Wie ein Reh lief fie bavon.

Der aufgehende Mond gudte mit seinen glührothen Bangen zwischen bie Walbstämme.

Als das Mädchen nicht mehr zu sehen und ihr Hinhüpfen über Gestein und Gestrüpp nicht mehr zu hören war, wendete ber Friedel sich zum Alten und sagte: "Nat, Er hat Seiner Tag' viel die Welt angeschaut; leicht ist Ihm dann und wann Weibervolk über den Weg gesprungen; hat Er so Eine gesehen, wie Die da?"

Der Nat befann sich.

"Nein," versette er bann, "glaub' nicht. Dürft' feine gesehen haben. Sab' feine gesehen."

"Und das ist mein Schatz!" rief der Bursche und schlug sich die flache Hand auf die Brust.

"Es war' mir eine rechte Passion," meinte der Alte heiter, "wenn ich Euch Zwei kunnt' zusammenbringen. Weißt, ich bin Dir so ein Saggra, ich möcht' alle verliebten Leut' auf der Welt zusammenheiraten und das tüchtig, aber schon tüchtig, sag' ich Dir!"

"Beil ber Nat ein guter Lapp ift!" rief ber Bursche und schlug ihm bas Lob auf bie Achsel.

"Ja, meinst Du benn, ich thu's aus Gutheit?" flüsterte der Alte und starrte dem Friedel scharf, aber dabei schasthaft in's Gesicht. "Aus Boshaftigkeit — mußt Du wissen."

"Das versteh' ich nicht."

"Will's ichon glauben. Da müßteft erst meine Liebesgeschicht' hören, und bie erzähl' ich Dir nicht."

"Warum ?"

"Just nicht, und heut' schon gar nicht. Du Histopf, thätest mir's noch heut' für übel halten, daß ich dazumal der Welt fein Loch geschlagen und mich hineingestürzt hätte. Hätten's vielleicht auch gern gesehen, die Leut', aber wer sich das selber läßt entgelten, was ihm Andere haben angethan, der ist sich der Feind und den Andern der Narr. Lustig worden bin ich und damit hab' ich sie am meisten geärgert, und verliebte Leut' bring' ich seither zusammen, so viel ich mag."

"Nachher hatte ber Nat uns heut' nicht burfen auseinanderschrecken," brummte ber Bursche.

"Ach so!" sagte ber Alte und zog die beiden Worte ganz ungebührlich in die Länge. "Na, Du Lindenhof-Bub', da hast Du mich nicht verstanden."

"Was meint benn ber Nat?"

"Haft mich recht gut verstanden."

"Aber der Natz mich nicht. Der Dirn wegen bin ich schon gewiß nicht da heraufgestiegen; die hab' ich zufällig beim Schashaltthörl begegnet, und nachher sind wir freilich miteinander gegangen. Just daß ich früher noch meine Had' hab' versteden mögen, daß sie sie nicht hat gesehen. Weiß der Natz auch, wozu ich heute die Had' brauch'?"

"Allwissend bin ich nicht," versetzte der Alte, "selben Fehler hat mein Bater schon gehabt."

"Morgen ist ber erste Maitag. Da muß mir der Nath helsen. Ich will der Flori einen Maibaum setzen. — Ja, unten mitten im Donnersböthof und g'rad vor ihrem Fenster."

"Schau Du!" rief ber Alte.

"Einen Maibaum, thurmhoch und blüh'weiß, einen grünen Strauß auf dem Gipfel mit hellrothen Bändern, wie in der Rams noch kein Baum ist gestanden. Die Leut' sollen es wissen: es ist Einer in der Gemein', der das Dirndl in Farben weiß zu deuten. Der Maibaum muß sein so weiß, wie ihre Seel', so grün, wie ihr Leben, so roth —"

"Wie ihre Lieb'! — Wohl, wohl, hab' ben Spruch auch einmal gewußt. — Thu's aber nicht, Friedel!"

"Möcht' wissen, warum nicht?"

"'s funnt 'leicht teinen guten Ausgang nehmen."

"Auch recht," fagte der Buriche trotig. "Der Rat hat teine Schneid', fo geh' ich allein."

"Friedel!" rief der Alte wie drohend, "so eine Red' schaut man gut an, ehvor man sie ausgiebt. Mitgeh' ich schon, nur daß ich keine Schuld will haben." Und vertraulich setzte er bei: "Leicht weiß der alte Natz ein Stammel, nisten Zeiserln (Zeisige) im Wipfel, hüpft ein Eichkatzel drüber — ist recht für die Flori."

"Und vom Streitwalb muß er sein, ber Baum — justament vom Streitwalb!"

Der Nat hob feinen Finger: "Gud, bort oben fteht er."

In Gier und Jngrimm faßte ber Friedel seine Art: "Himmelherrgott, jest wird mir warm, jetzt geht's an ben Streitwalb!"

Ueber dem Beißthor ftand ein Dunftballen. In demfelben zuchte Betterleuchten.

"Schau Du," sagte ber Nat, "morgen giebt's einen beißen Tag, ber heilige Petrus thut schon feuerschlagen."

Dann verschwanden die beiben Männer im Dunkel bes Walbes. Gine Weile später — und es bröhnte ber Boben.

Der Baum mar gefallen.

#### Achtes Capitel.

### Wie geht's der Crandel?

Wie es ber Traubel geht auf bem neuen Plat? Dank ber Nachfrag', die hat sich nicht zu beklagen und ihre Dienstherrnleute auch nicht. Auf dem Lindenhof ist noch selten Eine so frei und munter herumgehüpft, als wie das Mägdlein aus dem Rainhäusel. Die Hemdärmeln hatte sie stets weit hinter die Ellbogen zurückgeschlagen und das Röcklein trug sie nicht zu lang. — Bom frühen Morgen dis in den späten Abend frisch herumhantiren, das war ihre Freude.

Die Dienstgenoffen hatten fie auch alle gern.

Gleich am erften Abend, wie sie durch ben Hof eilte, um alle Gelasse kennen zu lernen, in denen sie je zu thun haben würde, hatten sich die Knechte vor der Feldkammerthür aufgestellt und sagten dann, jeder in seiner Tonart:

"Geh' Dirnbl, weif' mir ein Grüßdichgott ober ein Patschhandel; von Dir ist mir Alles recht. Wir müssen ja bekannt werden und wollen uns leicht miteinander vergleichen (vertragen)."

"Laßt mich weiter, Ihr Hasenschrecker!" rief die Traudel. "Nennst mich schon, wie der Will, mit Dir möcht' ich halsen!" that sich der kropfige Sepp hervor.

"Ich mit Dir nicht; ich hab' nicht so lange Arm'," gab fie zurud.

Ein schallendes Gelächter, und ber Sepp selber lachte: "Besser ein Aropf, wie ein Loch. Brauch' ich und mein Weib sonft keinen Hauptpolster nicht."

"Hörst, Dirndl," sagte der Ferdinand mit den herausftehenden Borderzähnen, "um's Halsen ist mir nicht, aber auf's Busserlgeben that ich was halten." "Du Kripszahniger (Querzähniger) Du! geh' lieber in ben Walb und schnapp' Eicheln auf!"

Der Anecht wußte nichts zu sagen als: "Eicheln kannst auch haben, wenn's Deine Passion ist."

"Die kecken Buben da laß' stehen, mit mir gehst," sagte ber Weiblnecht, ber Lipp, und legte sachte seinen Arm über bie Schultern bes Mädchens.

"Ei, gieb Fried'!" rief die Traudel und versetze bem Beibknecht einen Rippenstoß. Dann eilte sie trillernd davon.

So ted ging es gleich am ersten Abend zu. Die Knechte lachten bis auf ben Weidknecht, ben Lipp. Dieser blickte ber Traubel verdrießlich nach.

Und gar recht lang' ftand er auf dem Fleck und brummte: "Was hat sie mich denn in die Seiten zu stoßen? Just mich?"

"Ift Dir ganz recht geschehen," sagte der Lindenhofer, ber es von der Wagenschupse aus gesehen hatte, "was willst Dich auch gleich hinaushängen an die laubfrische Dirn. Sollst gescheiter sein. Weißt es, daß ich das verdammte Herumgailen nicht leiden mag."

"Mach' die Andern aus, Bauer," entgegnete der Lipp trocken, "sind auch nicht weit weg."

"Ich bent', daß ich mit Dir den Anfang machen barf. Ich leid' kein Luberleben in meinem Haus."

Da war der Knecht schon in dem Maße erbittert, daß ihm hundert spige Worte auf die Zunge kamen und er vergaß, die beiden Hände fest auf den Mund zu halten.

"Ich bent', Bauer," sagte er, "wenn man seine Arbeitssach' verrichtet, wie sich's gehört, so kannst bas Weitere bem Pfarrer überlassen. Ober ist Dir etwa meine arme Seel' auf's Gewissen gebunden? — Thätst mich wohl erbarmen, wenn Du auch noch fremde Sünden tragen müßtest." "Jetzt muß ich schon fragen, wie Du bas meinst, Lipp," versetze ber Bauer und trat einige Schritte näher zum Weidknecht hin.

"Na, wenn Du glaubst, es ist gescheiter, man verseindet sich mit den Leuten und möcht' den leidigen Teufel über sie hetzen, zum Aerger der ganzen Gemein', als wenn man Eine gern hätt' und die Hand um den Hals legen wollt' — so ist das Deine Sach', Bauer. Mir kann's recht sein."

Ohne ein Wort zu erwibern, ging ber Lindenhofbauer bavon.

Nach dem Abendessen, bei welchem der Bauer nicht zugegen war, wurde der Lipp in das Stübel gerufen.

Der Bauer saß am Tisch und hielt seine linke Hand auf eine Gelbnote, die auf der Platte lag.

Als die Thür zugelehnt war und der Weidsnecht mit etwas troziger Miene vor ihm ftand, sagte der Lindenhoser mit ganz mäßiger Stimme: "Lipp, bei Dir ist das Jahr aus. Wesweg, das weißt. Na, na, will nichts mehr hören. Da ist Dein Geld auf drei Monat' und vierzehn Tage, seit Neujahr."

Er schleifte mit ber Hand die Banknoten über ben Tisch hin bis an ben Rand, vor bem ber Anecht stand. Dieser nahm bas Papier lässig auf und murmelte: "Schon Dank!" und ging bavon.

Er ging über ben Graben schnurgerade bem Donnersbothofe zu und lachte fich in die Faust.

Schon lange hätte er beim Donnersbök bienen mögen, ba gab's settere Kost, aber keine schwerere Arbeit. Des Morgens lagen sie auf dem Donnersbökhose Winter und Sommer um eine halbe Stunde länger im Bett als im Lindenhose. Zu der Mahdzeit gab's beim Donnersbök als Frühstück Heidensterz;

beim Lindenhofer war dieser Brauch schon abgekommen. Mit einem Worte: brüben war ein besserer Dienstort, als hüben.

Der Donnersböthofer hätte den fleißigen Lipp eigentlich auch schon lange haben mögen, aber vom Lindenhof herüber, wo der Lipp schon seit fünf Jahren gedient hatte, nahm er Reinen. Außer, es wurde in dem einen Hose im Laufe der Dienstzeit aus irgend welchem Grunde Eins entlassen oder verjagt, das nahm sofort dem Nachdar zum Trot der andere.

Darum war bem Donnersbof nun ber Lipp willfommen. —

Der neuen Dienstbirn wegen ist's hergegangen! Das vergaß ber Lipp aber doch nicht. Der muß er's schon einmal eintranken.

Als die Traubel ersuhr, was sie gleich bei ihrem Dienstsantritte im Hose verursacht hatte, sagte sie: "Ist schon recht, wenn er meinetwegen gegangen ist, so hätten wir uns zussammen im Haus auch nicht vertragen. Wenn er sich nichts gesfallen läßt, so hat er Recht; ich laß mir auch nichts gefallen."

Da fam ihr der Feldbub' handsamer vor; mit dem war's leicht auszukommen.

Schon am zweiten Tage, ba bie Traubel auf bem Hofe war und zur frühen Feierabenbstunde in der Felbkammer noch Geschäfte hatte, saß auf ber untersten Stufe der Stiege, welche zur Kammer emporführte, der Feldbub.

Als das Mädchen nahte, fagte er: "Dirndl, geh', fet' Dich einmal zu mir."

"Die Stiegen ist viel zu schmal," antwortete sie, "zwei nebeneinander hatten keinen Blat."

"So komm und set; Dich um ein Stafel (eine Stufe) höher."

"Das kann ich schon thun," sagte die Traudel. War ja ein sauberer Bursch', ber Hans, und ber geschlachteste von Allen-

Als die Traubel auf ber zweiten Stufe faß, sagte fie, er — ber Hans, solle herhalten, fie wolle ihm bas Halstuch feiner binden.

"Rannst nicht so weit herunterlangen," versette ber Bursche, und ftieg von ber ersten auf die britte Stufe.

Kaum jedoch waren in solcher Stellung einige Worte gewechselt, so fragte das Mädchen: "Hans, was gehen Dich denn meine Haarzöpf' an? Wenn Du sie allerweil so um die Finger wickeln willst, so muß ich mich höher setzen."

"Haft recht, fet' Dich höher."

Und fie ftieg von ber zweiten auf die vierte Stufe.

Stand nicht lange an, so bemerkte der Hans: "Ein solches Pfötlein möcht' ich haben!" und streichelte die Barfüße der Traudel.

"Du!" sagte biese, "will Dir schon helfen;" und tigelte ihn mit ben Zehen an ber Seite, wo die meisten Leute ein heitel Fleckelchen haben.

Der Hans lachte und wand sich und stieg von ber dritten auf die fünfte Stuse.

"Jest zahl' ich Dir's ab!" lispelte er, und tupfte ihre Seiten mit seinen Schuhspigen.

"Gieb Ruh!" gebot fie, "das mag ich nicht."

"So set, Dich um ein Stafel höher!" rieth ihr ber Bursche.

Es war eine gewagte Sach', von der vierten Stufe hin über den Hans auf die sechste zu klettern. Aber die Traudel führte sie mit großer Feinheit aus.

Bei dem nächsten Anlaß — es war der Zugluft wegen, die durch ein Wandloch pfiff — stieg der Feldbub von der fünften auf die siebente Stufe. Dort war er aber so übermüthig, daß er seinen Fuß gegen die sechste stemmte, so daß

biese schier aus ihrem Geleise kam und das Mädchen in augenscheinlicher Gesahr sich bemüssigt sah, bis auf die achte emporzuklettern.

Die achte Stufe war die lette, die Traubel faß auf dem dunkelnden Heuboden.

Jest endlich und hier war Raum, sich bequem zu machen und über die Feldarbeiten auf dem Lindenhose zu sprechen, in welchen der Feldbub die neue Magd unterweisen wollte. Jedoch — entweder, der Hans war der Ansicht, daß theoretischer Unterricht ohne praktische Beispiele wenig fruchte, oder er hielt die Tageszeit schon für zu vorgeschritten, um noch einmal mit dem Geschäftlichen zu beginnen — sie saßen eine Beise völlig zwecklos auf dem Hendoden. Der Bursche zog die seinsten Hälmchen hervor, an denen zarte Rispen standen, und strinzelte damit an den Bangen, am Nacken und Halse der Traubel herum, auch mitunter ein wenig in die Falten ihres Busenstuches hinein, und sagte kein Wort dabei.

Ihr fiel ebenfalls gerabe nichts ein. — Plötlich rief sie mit heller Stimme: "Du Grasel, Du wilber, ist das eine Manier!" Gleichzeitig klatschte etwas, als wie wenn Hand und Backen sich fanden und das Mädchen eilte die Stiege hinab in's Freie.

#### Reuntes Cabitel.

### Sie mögen fich halt nicht leiden.

Das war am Samstag-Abend gewesen, und solche Abende sind in der Bauernschaft immer verhängnisvoll. — Am andern Morgen zog die Traudel wohl sorgsam die schneesweißen Wollenstrümpse an; die Glieder wollen sich runden für und für — da hatte das Mädchen Mühe und dachte an

eine Gesellin, die ihr helse. Dann kamen die schwarzgesetteten Kuhlederschuhe dran, dann der blaubedruckte Leinwandrock mit Zugehör und der knappe Spenser und das hellrothe Halstuch und das schwarze Filzhütlein mit dem Rosmarinskamm. — Wisset Ihr, was beim Dorsmädchen der Rosmarinstamm bedeutet? — Der Hans gestern, der hat ihn haben wollen.

Und brauf ging's ber Kirche zu. Der Sepp und ber Ferdinand und ber Michel, Alle sein im Sonntagsstaat, gingen mit ihr und thaten ähnliche Reben wie vor zwei Tagen und die Traubel trumpste sie ähnlich ab. Der Hans war auch mit, der war eigentlich der sittsamste und hielt sich stets in einiger Entsernung, so daß einer der andern Knechte sagte: "Du, Hans, das ist die Feldbirn; und Du, Traudel, das ist der Feldbub!"

"O, bedant' mich," entgegnete bas Mabchen, "wir tennen uns icon."

Auch der Lipp, der heute schon des Donnersböt Knecht war, gesellte sich auf dem Kirchweg wieder zu den alten Kameraden, aber das Mädchen blickte er nicht ein einzigmal an, just, als wenn es gar nicht da wäre.

Was frag' benn ich banach, ob mich Der anschaut ober nicht! bachte die Traubel, bas ist mir just Alles eins. Was kann ich bafür, daß er meinetweg mit dem Bauer übereinsandergekommen ist? Mit Willen thu' ich keinem Menschen was an.

Als nach bem Gottesbienste die Leute aus der Kirche brängten, tauchte der Lipp seine Finger in den Weihwasserstessel, besprengte zuerst sich und that auch über die Anderen hin, die das Becken nicht erreichen konnten, einen "Spritzer". Ein Tropfen davon traf zufällig die Stirn der Traudel.

"Bergelt's Gott!" sagten Alle, und das Mädchen dachte: Christlich ist er, daß er auch den Andern einen Weih-brunn' giebt. Mich hat er gewiß nicht gemeint. Ist mir auch ganz gleichgiltig, und 'leicht wär' ich auf seinen Sprizer nicht angestanden. Ich schau' mir schon selber um meinen Theil. —

Und fie brängte sich zum Beden, besprengte, bekreuzte sich: Im Namen Gottes Vater und des Sohnes, und desweg brauchet er nicht so auf die andere Seite hinüberzutauchen, that ihn nicht beißen.

Etliche Tage nachher hatte die Traubel einen Gang zum Thierarzt. Sie that den Gang der Auhmagd zulieb, welche kein Jöppel hatte, wie es die Weiber just trugen und daher lieber daheim für die Weibdirn das Geschäft verrichtete, als in einem Spenser, der rückwärts keine Schoßfalten hatte, auf die Straße zu gehen. Die Traudel ging zwar auch nicht auf die Straße, sie meinte, der Weg über die Felder müsse kürzer sein und jetzt im April könne man noch nichts verderben.

Nicht einmal dem Donnersböfgrund wich fie aus und bas war boch unbedacht.

Da kam sie auch auf ein Feld, auf welchem bes Donnerssbot Weidknecht an einem beschädigten Pflug, der noch in der Erde stak, herumarbeitete. Er stedte eben jest die Räder an.

Das ist dumm, daß ich gerade zu Dem kommen muß, dachte die Weiddirn vom Lindenhose; ich red' ihn nicht an, ich schleich' vorbei. —

Er blickte auf und sah sie. Jetzt konnte sie boch nicht vorbeischleichen, sonst kunnt er just meinen, sie wollt' sich was einbilden und sie thät' gegen ihn anders sein, als gegen Andere. Er ist aber gerade so, wie Andere — gerade so und nicht um ein Stückel mehr.

Sie ging hin und riß ben Burschen am Tabaksbeutel, ber rückwärts am Gürtel hing: "Na, Lipp, sei nicht gar so fleißig!"

"Eh nit," antwortete der Angesprochene und ohne aufzublicken arbeitete er weiter.

Sie stand und wußte nicht, was anfangen. So fortgeben konnte sie jest nicht, es mußte noch etwas gesagt werden.

"Bist leicht harb (bose) auf mich ?" fragte fie.

"Ah na," war die Antwort, und der Nagel vor's Rad gesteckt.

"So red' was, ich mag das Moden (Tropen) nicht leiben."
"Bin für Deine Dummheiten nicht aufgelegt," sagte er.

"Ift schon recht. Dummheiten sind's, wenn Eins mit Dir verträglich sein will. Ist schon recht; tann ich mich banach richten. Behüt' Dich Gott, Du Bärenbeißer!" Damit zupfte sie wieder seine Tabaksblase.

"Ch, gieb Fried!" brummte der Lipp, und gab der Traudel mit dem Ellbogen einen Stof in's Anie.

Drauf sagte das Mädchen kein Wort mehr und ging davon. Jetzt wußte sie's, ihm war der Rippenstoß noch im Blut gesteckt, den sie ihm vorig Woche versetzt hatte. Nun ja, wenn er keinen Spaß versteht!... Akrat hat er ihr den Stoß wieder zurückgegeben. — Warum muß sie auch mit ihm ansangen auf der freien Weid? Den Kopf könnte sie sich wegreißen, daß sie ihn red'anlassen hat. Muß er jetzt gerade meinen, ihr wär' was an ihm gelegen. Gewiß nicht, an dem schon gewiß nicht. —

Des Weiteren ging es ihr nicht schlecht, der Traudel, auf dem Lindenhof. An den alten Nat hielt sie sich. Der Bauer kam ihr aber so herb und der "Haussohn", der Friedel, so stolz und dabei so verzagt vor. — Sie sollt' sich daraus

nichts machen, fagte ihr ber Nat einmal, die Zwei hatten schwerer zu tragen, als man möcht' glauben.

Am meisten verdroß die Weiddirn, daß sie nach der Tagesmüh' auch noch in die späte Nacht hinein nicht Ruh' hatte. Allsort standen nämlich vor ihrer Kammer etliche Bursche und steckten ihr Lebkuchen zum Fensterchen hinein. Auf dem Lebkuchen waren zwar allerlei so Sprüchlein, die sie einestheils freuten; die löste sie herab und hob sie auf, die Kuchen aß sie stillvergnügt und die Jungen ließ sie draußen stehen.

Der Hans, ber Feldbub, war einstweilen nicht babei, er schloß bei sich: Wüßt' nicht, was ihr an mir nicht recht sein möcht'; möglich, daß ich zu wenig Bart hab'. — Und er ließ auf seinem Gesichte die Haare wachsen.

Wieber ein Anderer rafirte fich jeglichen Flaum weg: fie wurde boch bie Jungen lieber haben als bie Alten.

Wie die Traubel schon barfuß ging, so geschah es gleich in der zweiten Woche ihres Dienstes, daß sie sich draußen auf dem Rain beim Erlstaudenhacken einen Holzsplitter in den Fuß trat. Es war ein klein Ding, saß aber so, daß es das Mädchen selbst nicht herauszuziehen vermochte. Jest eilten die Knechte und boten ihre Dienste an. Die Traudel saß auf dem Rasen; der Ferdinand kniete vor ihr, hielt den Fuß in den Handen, guckte nach dem Splitter und hub an zu schäkern, als wäre ihm der Saum des blauen Kittelchens im Wege.

Da war plötslich ber Lipp zur Stelle. Er hatte gerade hinter bem Grengrain gearbeitet.

"Wenn sie sich was in ben Fuß hat getreten," sagte er, "so ist bas gar kein Spaß; es kann ein Uebel braus werden. Haft ihn noch nicht ben Splitter, Ferdinand, so laß mich hinzu."

Kein Wort weiter. Mit der Spite seines Taschenveitels und seines Fingernagels bildete er ein Zänglein, und in zwei Augenblicken war das Spießchen aus dem Fleische gezogen.

Sie sagte: "Dank Dir Gott!" und er sagte: "Ist gern geschehen!" Dann ging er wieder über die Grenze.

#### Benntes Capitel.

# Sie hat keine Ruh' bei der Nacht.

In der Nacht zum erften Maitag ging gar viel vor auf den beiden feindlichen Höfen.

Die Traubel im Kämmerlein hatte sich bereits ihrem Schutzengel empfohlen und wollte einschlafen. Da klopfte es am Fensterchen.

"Ift schon wieder so ein Unfried draußen?" rief sie. "Bst!" machte es vor dem Fenster und ein Menschenkopf kam zum Borschein. "Traudel, ich — der Hans — bin's. Hab' mir nicht anders zu helsen gewußt; ich halt's nimmer aus und Du mußt mich gern haben."

"Wenn Du's bift, Hans," entgegnete sie, "nachher ist's schon recht. Du kriegst leicht Gine."

"Du herglieb' Dirndl!"

"Bist der Schönste in der ganzen Gemein," flüsterte sie, "so viel freundschaftlich und unterhaltsam und nicht ein bissel übermüthig. Du stehst auf mich nicht an, Du friegst Andere auch."

So arg abgetrumpft.

"Juft Dich möcht' ich haben," fagte er kleinlaut, "Traubel, was hast denn gegen mich?"

"Büßt' nicht, was Eins gegen Dich haben kunnt'. Dir ift ja Reine feind; weiß doch Jede, daß Du fie gern hast."

Als er auf diese Worte eine Weile geschwiegen und überlegt hatte, was er entgegnen sollte, sagte er: "Dirndl, ich rath' Dir, verpaß' Dich nicht."

"Bedant' mich für den Rath."

"Alfo - willft mich hineinlassen ober nicht?"

"Beh' zu ber Stallbirn, bie hat alleweil offen."

Der Hans brummte noch etwas und schlich bavon.

Stand aber nicht lange an, so klopfte es wieber. Zornig fuhr die Traudel auf und blickte durch das Fenster. Und da sah sie, wer draußen war; der Mond schien ihn an — den Lipp vom Donnersböthofe.

"Jeffes, was steigst benn Du heut' noch herum?" flusterte sie und bas Fensterglas war icon weggeschoben.

"Möcht' was reben mit Dir," fagte ber Lipp.

"Und besweg stehst nächtiger Beil' vom Bett auf und bringst mich um ben Schlaf?"

"Daß unfereiner bes Tags nicht auf ben Lindenhof geht, das kannst Dir wohl denken."

"Die Ausred' ift nicht schlecht," entgegnete fie, "nu, fo red' halt jest."

"Ich möcht' Dich nur einmal fragen, Traubel," fagte ber Lipp "warum Du ihn just mir hast geben, ben Buff?"

"Was für einen Puff?" fragte sie. "Wenn Du einer so Dummen, wie ich bin, was sagen willst, so mußt' schon beutlich reden."

Sie fühlte, bas Wort war ihr gut gerathen, jest hatte sie ihm auch jenen Ausdruck auf dem Felde von "ihren Dummheiten" heimgezahlt.

"Für jeden Andern," fuhr er fort, "ber's vielleicht nicht so aufrichtig gemeint, hast eine luftige Red' gehabt, für mich ben Rippenstoß. Daß ich Deinetweg' mit bem Bauer auf überecks (in Zwift) bin gekommen, dasselb' macht mir gar nichts; aber Dein Stoß, ber thut mir heut' noch weh."

"Ja —" fragte bas Mädchen beklommen, "liegt Dir was an mir?"

"Ich bent' mohl," war die trockene Antwort.

"Aber den Stoß haft mir ja lang' schon wieder zurück- gegeben."

"Haft es gemertt?"

"Freilich."

"Und hat er Dir weh gethan?"

"Taugen wird Einem so was nicht."

Der Lipp schwieg ein wenig; fie zog die Bettbede näher an den Hals.

"Im Donnersbothof geht's heut' zu," fagte ber Anecht. "Jest? in ber Nacht, jest? Ja, was geschieht benn?"

"Der Haustochter setzen sie einen Maibaum. Ein paar Mannerleut' arbeiten babei; thun rechtschaffen heimlich, möcht' aber schier errathen, wie sie heißen. Geht mich weiter nichts an — hab' mir nur gedacht, ich möcht' auch Einer den Maibaum setzen, und — und so, Traudel, bin ich her zu Dir."

"Wenn's ehrlich vermeint war . . .?"

Das Fenster wurde nun freilich zu enge, für das, was hinein und hinaus sollte.

"Geh' her!" flüsterte sie und streckte den Arm aus, "Deinen Kopf will ich haben, der Bitling (Rumpf) soll nur draußen bleiben."

Der Kopf — jener Kopf mit ber langen Nase und mit ben so viel eng beisammenstehenden Augen — ber war jetzt bei ihr und sie halste ihn und füßte ihn.

Er wischte fich ben Mund und sagte: "Du bist gar eine Brennheiße!"

"Bor Dir schäm' ich mich jest nicht mehr," sagte sie, "aber Ihr Manner wißt einen Pappenstiel, wie's einem Mäbel kann gehen."

"Wegen mas?"

"Das Gernhaben ist uns angeboren, aber zeigen sollen wir's nicht, sonst sind wir gleich die Schlechten. Schon lang' hätt' ich einen Buben mögen haben, aber hüten muß man sich, dis der rechte kommt. Und kommt er, den man möcht', so muß man erst warten, dis er selber anhebt. Und hebt er nicht an, so muß man sich zwiesach hüten und den Trut vorspannen und darf nicht mucksen, wenn's Herz auch schreit. Gott im Himmel hört's, aber nicht die Leut'!— Du hast mich gefragt. Ja, Lipp, ja. Und gleichwohl ich eine kecke Dirn din gewesen, so kann ich Dir's mit Freuden bestennen, sür Dich hab' ich mich in Shren bewahrt."

"Wenn ich nur wüßt," lispelte ber Lipp in ihre Wange hinein, "wesweg Du bazumal just mir ben Buff hast gegeben?"

"Ja, wenn ich bas selber that' wissen! Leicht, weil's mich just von Dir verdrossen, daß Du, wie die Andern, mit jeder fremden Dirn gut Freund willst sein. Probir's jett mit mir, ob Du denn wieder einen Rippenstoß davonträgst!"

Er stellte sie auf eine harte Probe. Die Traubel hat fie bestanden.

### Elftes Capitel.

### Gott hüte uns vor folden Maien!

Maimorgen!

Damit ist Alles gesagt, was außen lebt und webt. Wir wollen noch sehen, wie es innen in der Stube steht. In der Stube beim Lindenhof. Je lichter das Freie, besto dunkler die Hütte. Der Lindenhofer sitt am alten Gichentisch, brütet über Papiere und murmelt:

"Das Wasser ist die Grenzmark, so steht's in dem G'schrift. Und es wird nicht anders. Die G'schicht wird mir zu langweilig. Der Rappelschmied bringt nichts weiter. Muß mich nach einem Doctor umschauen, der's versteht. Die Teuselei kostet Geld. — Dem da drüben auch." Er schlug die Hand auf den Tisch: "Lassen es drauf ankommen, wer's länger treibt."

Da fliegt die Thur auf und so stark, daß die Klinke hart in die Wand hineinschlägt.

Die Lindenhofbäuerin eilte herein und hatte eine Weibersschürze in der Hand, und daran hing ein ganzes Mäbel, das sich zerren ließ und fortweg versicherte, sie habe keine Zeit, sie musse Kraut schneiden.

Aber die Bäuerin achtete nicht darauf. "Geh' nur her, Traudel, geh' nur schön her," sagte fie in katenhaft freundlicher Beise und suchte die Buth zu verbeißen.

"Und wenn's sein muß," rief bas Mädchen, "so lass' ich mich nicht treiben wie ein Kalb, so geh' ich selber."

"Geh' nur her, Traudel, ber Bauer will was reden mit Dir."

"Was benn?" fragte ber Linbenhofer.

"Da, schau her," ächzte die Bäuerin wie unter der Last einer fremden Schuld; es war aber ihre eigene Dickseibigkeit, die ihr so viel zu tragen gab, "eine saubere Dirn bring' ich Dir da. Na, Traudel, bist ja die Sittsame, Du? Hörst keine Engel singen im Himmel? — Du Besen, Du abscheulicher! Sein Lebtag kunnt's Eins nicht glauben, was in so Einer steden kann! Grundverdorben durch und durch, bis mitten in die Seel' hinein."

"Was hat sich benn zugetragen?" fragte ber Bauer und stand auf.

"Was sich zugetragen hat? Ein Tabaksbeutel ist gefunden worden heut' Krüh vor ihrem Kenster."

"Ich hab' keinen verloren," war sein Gegenwort und man merkte, daß er die Gedanken wo anders habe.

"Dem Donnersbot-Beidknecht, dem Lipp fein Tabats-

Da horchte ber Bauer auf.

"Dirn," sagte er ruhig, aber finster, "sollte das mahr sein?"
"Seine Tabaksblader" (Blase), stotterte die Traudel,
"kunnt nichts sagen. Borbeigegangen mag er schon sein —
in der Nacht — der Lipp —"

"Dirn, wir sind fertig," rief ber Bauer. "Bist noch nicht lang' auf bem Hof; thut mir Deiner Mutter wegen leid; aber das weißt recht gut, daß ich in meinem Haus keine Banbeleien (Liebeleien) leiben mag. Und mit den Donnersbök-Leuten schon gar keine! Bon meinen Leuten verlang' ich, daß sie mit mir halten und nicht mit dem Gesindel da drüben."

"Gar nicht, gar nicht, Bauer, daß ich's mit dem Donnersböt halt'," vertheidigte sich die Traudel, "'s ist nur wegen — weil halt — jett, sein thut's so — gar nicht, daß — der Lipp, der Weidbub —"

Der Großbauer machte einen Deuter mit ber Hand und sagte: "Das hilft Dir nichts. Du packt Deine Sach' zusamm'. Ist mir lieb, wenn Du's gleich thust, jest-gleich." —

Das war ber armen Dirne Maimorgen.

Ohne noch ein Wörtchen zu sagen, wollte fie bavonschleichen. An ber Thur traf sie mit einem jungen Mann zusammen, ber sie in seinem raschen Gange nun mit beiden Banden auffing. Der Friedel war's, er hatte ben ganzen Auftritt mit angesehen und wußte, wem hier Unrecht geschah.

"So eilig wird's wohl nicht sein muffen," sagte er zum Mädchen, "möcht' wissen, wer eine fleißige Dirn gleich so bavonjagen kann!"

Auf diese Worte seines Sohnes richtete sich der Lindenshofer schier höher empor, als sonst sein Maß war: "Wer ist denn das mit der vornehmen Red'?"

"Das ift ber Linbenhoffohn," fagte ber Friedel.

"Was soll das heißen, Bub'!" rief der Bauer und sein Antlit wurde glühroth.

"Aber na," jammerte die Traudel dazwischen, "ich nicht, ich will keinen Unfrieden stiften, da geh' ich lieber so weit mich meine Füß' tragen."

"Sei Du jest still!" schrie der Bauer, und höhnisch: "Was der Herr Lindenhofsohn befiehlt, will ich wissen!"

"D," entgegnete der Bursche, "ich bilde mir gar nichts ein auf den Lindenhossohn. Kenne den schuldigen Respect, aber das muß ich sagen: Wär' ich ein armes Häuslerkind, wie das Mädel, mir ging's besser. Besser als auf dem Lindenhos, mitten in Gift und Gall' und Feindseligkeit. Wohin man sich mag wenden, nichts als Murren und Fluchen. Schon singen es die Spatzen auf dem Dach, daß der Nachbar sollt' verdammt sein, und gar die Schulkinder heißen uns die Streithammelbauern. Im Nachbarshof geht's nicht besser, dort sind wir dieselben, auf die der leidige Teufel wird gehett. — Mich gefreut's nimmer. Wenn ich mein Tagwerf thu' und dann zur Abendstund' die Kast will suchen, und wenn ich am Sonntagsmorgen zur Lirch' will gehen: überall hör' ich des Donnersböt Vermaledeit! Die ganz' Luft ist voll davon. Und da hebt mir an zu grauen vor dem Altar, und

geh' ich über den Kirchhof, so brennt's glutheiß in den Sohlen, und wo die Leut' beisammen sind in der Lustbarkeit, da gehör' ich nicht dazu. Ich din eines Menschen Feind, bin der Flucher und der Verfluchte. Die Fröhlichen und Friedsamen schließen mich aus — und das, Vater, ist meine Jugendzeit!"

Die Worte waren in großer Aufregung gesprochen; ber junge Mann verbarg sein Gesicht in ben Händen, und bie Hände frampften sich zur Faust.

"Bin ich Schuld?" sagte der Lindenhofer mit dumpfer unsicherer Stimme. "Studir' ich nicht auf alle Mittel und Weis', daß der Proceß aus wird? — Soll ich ihn leichtsinnig hinscherzen, den Waldgrund? Möcht' hören, was das seiner Tage ein Geschrei thät sein unter den Kindern: den schönen prächtigen Wald hat er verspielt — der Lump! — Was verstehst denn heut' Du davon! Was meine Sach' ist, so will ich Dir nur sagen: ich din lieber über dem grünen Rasen versucht, als unter demselben. Und Dir, Friedel, sag' ich so viel, ist Dir die Jugendzeit daheim im Vaterhaus nicht recht, so such Dir sie wo anders."

Der Sohn lachte auf.

"Wenn Ihr die Leute gleich so nacheinander hinauswerft, so wird der Lindenhof bald leer sein, — heißt das, der Rappelschmied wird dableiben."

"Nu, so wird er bableiben. Wen geht bas mas an?"

"O, mich geht das nichts an, schon gar nichts. Ich geh' meines Wegs, den Jeder geht, der vom Lindenhof ausgewiesen wird — zum Donnersböthof hinüber."

Der Bauer zuckte zusammen. Der Auftritt wurde burch ein altes, buckliges Weib unterbrochen, das in die Stube torkelte. Das hatte in einer der welken Hände einen großmächtigen, mit Ungeschmack gebundenen Blumenstrauß, in der andern, um die durren Finger gewickelt, eine Betschnur.

"Schön gueten Morgen, schön gueten Mai allmiteinand und viel Glud und G'sund!" keifte fie.

"Geh' mir weg, Du Her'!" rief ber Lindenhofbauer in seinem Unmuthe. "Thust mir's zu Fleiß, daß Du mir am heutigen Worgen unter die Augen trittst?"

Um erften Mai ein altes Weib bedeutet eben nichts Gutes.

Die Alte kehrte sich aber nicht viel um den Bauer, um so aufbringlicher hielt sie der Bäuerin den Strauß vor die Nase.

"Ein Maibuschen! That ihn bemuthig verehren, sein fraftige Wurzeln und Kräuter babei. Ein Seesaamstammel auch, daß kein böser Feind mag durch's Schluffelloch kriechen."

"Selb' kunnt die Traudel brauchen," bemerkte die Bäuerin, "und hast kein Tractat gegen den Nachbarsgeist? Für die Dirn da. Mitten in der Nacht steigt er daher, der Donnersbot-Lipp!"

"Du heilige Sanct Dorothea!" freischte die Alte und fuhr zusammen. Dann richtete sie sich wieder auf und sagte: "Jett bin ich aber erschrocken. — Schau Du? Sag' ich nit allerweil, der jüngste Tag ist nit mehr weit? Die Leut' werden schon gar zu schlecht. So ein Mäbel da! Schäm' Dich!"

Der Friedel hatte die Fäuste in den Hosentaschen geballt und ging rasch die Stube auf und ab. Die Traudel stand rathlos da und lugte immer nach dem Ausgange hin.

"Aber jest muß ich boch ber Bäuerin was verzählen," flüsterte die Alte und ließ am Ohre derselben ihr behend Mundwerk spielen: "Des Kaitbauern Dirn ist auch so Eine; die wascht jest für den Wurzengraber-Toni. Und vom Toni weiß man's eh: Die Kraut-Wabi und die Orahdiumi-Resel

hat er ang'set; und die Kopswascher-Rosel, die ist Gutigkeit nicht mehr allein. Freilich nicht mehr, und vom schwarzen Steffel, sagen sie! — Desweg, weil halt Keines zu der Jungfraubruderschaft will gehen. Was thät' denn Unsereins? Na, ich dank' meinem Gott! — Und die Donnersböthoserisch', die muß auch in einem sauberen Planeten auf die Welt kommen sein. In der Jungfrau gewiß nit.

Nur gut, daß der Friedel das Gezischel nicht verstanden hatte. Er sah es blos, wie seine Mutter — ober vielmehr die Stiefmutter, benn die erste Frau des Lindenhofer's lag schon seit Jahren auf dem Kirchhof — plötlich die Hände zusammenschlug.

"Ja freilich!" fuhr sie fort, die Alte, die Rosenkranz-Gundel genannt, "besweg sag' ich: wer hoch steigt, hat tief zu fallen. Aber reiche Leut', die machen aus der Schand' immer eine Ehr', und recht lustig geht's zu heut' da brüben beim Donnersbothof. Nur das niocht' ich wissen, von wem er ist!"

"Wer benn, Gunbel?"

"Der Baum. Ja, hätt' die Bäuerin den Maibaum gar noch nit gesehen? Jerum, jerum. Heut' über Nacht ist einer gewachsen beim Donnersböthof. Ein großmächtiger, mordsprächtiger Maibaum. Ja, das ist gewiß, hi, hi, und oben im Streitwald steht der Stock davon — rinnt Bech heraus."

Der Lindenhofer, der scheinbar wieder über seinem Papier gebrütet und sich Mühe gegeben hatte, den auswallenden Jorn zu dämpfen, hob den Kopf: "Was sagst? Wo steht der Stock?"

"Desweg sag' ich: 's ist ein helles Rauberbandel auf der Welt!" war die Antwort der Rosenkrang-Gundel.

"Gestohlen, geraubt ber Stamm aus meinem Wald!" rief ber Lindenhofer und sprang auf. "Und hingestellt in

seinen Hof, mir zu Trot und Schand'! Kreuzsakra, heut' sett's was. Das muß ein End' haben — heut' noch!"

Im Jähzorn wüthend riß er die Flinte von der Wand; der Friedel fuhr ihm in die Arme und entwand ihm die Waffe. Da stürzte der Bauer in die Ede der Stube, erfaßte daselbst einen Eisenhaken und mit dem halb erstickten Rus: "Heut', mein lieber Donnersbök!" stürzte er aus dem Hause.

Die Anderen eilten ihm nach.

"Unsere liebe Frau!" jammerte die Traudel, "heut' hab' ich was angestellt!"

"Und wenn sie einander todtschlagen!" rief der Friedel, "Du haft keine Schuld. Die trägt ein Anderer!"

Und eilte feinem Bater nach.

#### 3mölftes Capitel.

## In der blühenden Glückseit.

Und jett draußen.

Ein schöner, blühender, klingender Maimorgen. Die Felswände und die Gletscher oben hatten die Schleier eines milben Duftblaues über sich geblasen, daß ihre wilden Furchen und Schründe und Abgründe den jubelnden Menschen verhüllt sein sollten.

Im Weiler hielten sie, wie es in der Rams ein alter Gebrauch war, den "Maibuschen" ab. Dabei ist das junge Bolt auf und springt und hüpft luftig durcheinander. Sie jagen einander nach, verfolgen sich gegenseitig mit jener Sier, die sonst nur allzu selten ist. Sie peitschen sich mit grünen Zweigen und Sträußen und schreien und jubeln theils ihre althergebrachten, theils zur Stunde dem Stegreif entsprungenen Sprüche.

"Maibuschen, Maibuschen! Dir hau' ich achtzig Jahre auf ben Buckel!" ruft ba eine Magd, ihre Freundin peitschend.

"Du follft gefund fein!" giebt biefe mit einem Ruthen-

"Du follst einen ganzen Beutel voll Gelb haben!" sagt ein Rohlenbrenner zum andern.

"Und Du sollst einen Schatz haben und dazu eine Biegen von Golb und Seiden."

"Du follst auch einen sugen Schat haben — einen lebzelt'nen Reiter!"

"Du sollst ein paar alte, geflicte Strumpf' haben — vollgesteckt mit Ducaten!"

"Du sollst vornehme Roff' und Wagen haben: sechs tohlichwarze Schimmel und eine Heusuhr bran!"

"Du sollst haben ein G'schloß von lauterem Golb und bran zwölf Thor von Elfenbein, und hundert Fenster von Edelstein, und einen hohen Thurm von Arpstall — und oben auf dem Anopf sitt ein altes Weib!"

"Du sollst haben ben Donnersbot und ben Lindenhof und den großmächtigen Proces um den kleinwinzigen Wald!" So riefen sie in Ernst und Schalkheit durcheinander. Und ein ausgelassener Junge, der Gräber-Wenz, sang:

> "Lindenhof, Donnersböt, Unter der Brucken Spannen zwölf Ochsen 3'samm', Kahrn um a Mucken."

Da war ein Gelächter, und zehn Stimmen johlten bas Spottlieden nach, bas ben wilben Streit ber beiden Großauern um den unbedeutenden Gegenstand so fcharf charakterisirte.

Shon nahte eine andere Gruppe: "Maibuschen, Mais buschen! tangen und fingen!"

Und gar ber Weibinecht vom Donnersbothofe, ber fonft fo ruhfame Lipp gab Gins jum Beften:

"Der Mai, der schn' Mai Is a g'frenliche Zeit, Is die gang' Welt voll Lieb Und voll Luftbarkeit.

Und im Wasserl drein glanzt's, Und in Listen is 's z'hörn, Und auf dem Blümerl steht's gichried'n, Wem's Dirndl soll g'hörn.

's ift ein ewiges G'schrift: Dich lieben, Dich lieben! Der Abam im Paradeis Hat's unterschrieben!"

Und: "Maibuschen, Maibuschen!" ging's wieder durcheinander, "tanzen und singen! Gesundheit und Prügel, daß ber Buckel möcht' springen!"

Da entsteht ein tolles Balgen und Johlen, die bunten Sträuße fliegen zerzauft in die Luft. Der Schwarm bewegt fich über die Matten hin. —

Das Beste ist dem alten Soldaten-Natz widersahren. Er war einer der Ersten wach an diesem Morgen, ja, hatte sich eigentlich nie recht schlafen gelegt. Der war der Ausgelassensten einer; den Leuten hätte es auffallen können, daß er heute ganz außerordentlich lustig war. Und jetzt kam noch was dazu, die Donnersböktochter, die Flori brachte ihm den Maibuschen. Sie hatte ihn aus dem Schwarm herausgefunden und versolgt, dis hinan in die Lehnen des Donnersböktoses.

Sie peitschte bem alten Mann ben alten Spruch gu:

"Erstes Gebot, ich schlag' Dir tobt alle bose Noth! — Zweites Gebot, ich schlag' Dir Deine Wangen rund und roth! - Drittes Gebot, ich fclag' Dir Deinen Mund, bag er tann effen bas feinste Brot. - Biertes Gebot, ich schlag' Dir Deine Augen, daß fie ben ichonften Garten mögen ichauen, und ben Sonnenschein und die allerschönsten Mägbelein. - Runftes Gebot, ich schlag' Dir Deine Ohren, daß sie hören das ichonfte Lautenspiel Dir zu Ehren. - Sechstes Gebot, ich ichlag' Dir Deine Hand', bag fie mogen Geld haben ohne End' und am Berzfinger hold ein Ringlein von feinstem Gold. — Siebentes Gebot, ich schlag' Dir Deine Rug', daß fie geben mogen auf freubenreichen Wegen. - Achtes Gebot, ich schlag' Dir Deinen Rucken, daß ihn die Rummerniß und Noth nicht foll erdruden. — Reuntes Gebot, und ich schlag' Dir Deine Bruft zur Lebensluft; und ich erschlag' alle tiefen Schmerzen. — Und zehntes Gebot, ich klopfe mit diesem blübenden Maienstrauß an's Bförtlein von Deinem Bergen!"

Der Alte hat fich, nachdem er eine Beile herumgeholpert war, unter biefen zehn Geboten zusammengekrümmt und gelacht und geschluchzt vor Freuden.

"Aber na, aber Jesses na, wenn das mich angeht!" rief er, "Dirndl, Du irrst Dich, schau mich nur gut an, ich bin nicht ber Rechte, Du meinst einen Anderen."

"O, Du bist mir heut' schon der Rechte, Du!" lachte die Flori und ließ es von Neuem losgehen.

"So viele andere, saubere Burschen sind ba um und um," keuchte der Natz, "und dem Bettelmann giebst Du die Ehr'. Jedem thät's taugen, wollt' ihm die Donnersböttochter den Maibuschen schenken. Freilich wohl, mein Du, dem alten, mühseligen Natz, dem taugt's auch. Woltern gut haben sie mir than, diese Prügel. — Mädel, da haft mich!

mein Herz ist zwar voller Falten, aber benk' halt: die Alten, die lassen sicht aus."

In ber hellen Freude hatte ber Nat fein Strickzeug verstoren.

"Brauch's nicht mehr! Brauch' auch ben alten balferten Steden nicht mehr!" rief er und schleuberte die Krücke von sich. — "Kernfrisch ift der Alte! Vergelt's Gott, mein Dirnbl!"

Dann streckte er die Hande aus, zog das Mädchen nah' an sich, daß man meinen mochte, er wollte es kuffen; aber nicht ihre Lippen, sondern ihr Ohr suchte sein Mund, und bort flüsterte er hinein:

"Haft ihn ichon gesehen? Nicht? Noch gar nicht gesehen?
— Schau Du, die Lieb die ist schlecht für die Augen, sind gar schon Leut' blind davon worden. — Gud, mein lieb' Dirnbl, jest weis' ich Dir einen Maibuschen!"

"Geh zu, Du foppst Ginen nur," entgegnete bie Flori. "Geh nur mit, geh nur, geh!"

Er führte sie um das Gebüsch und mit dem Finger nach bem prangenden Maibaum weisend, der über den sonnigen Dächern des Donnersböthofes emporragte: "Kennst den?"

"Jeffes und Anna!" hauchte das Mädchen, "ein Maibaum, nicht weit von meinem Fenster!"

"Berbect Dir feine Aussicht."

Morgens, als sie aufgestanden war, hatte ihr der Fenstervorhang den errichteten Baum verbeckt. Und dann ging sie, weil es zur Kirche schon hohe Zeit war, eilends in den Beiler und hörte während der Messe der Leute Flüstern nicht. So hatte sie die Bescheerung bis jest nicht gesehen.

Sie wollte es anfangs nicht glauben, daß ihr bie Ehre gelte.

"Na, Dir nicht, beileib' nicht; bem Fensterstod gilt fie," nedte ber Nat.

Auch brave Dorfmädchen find totett, und so fragte bie Flori:

"Aber na! Aber so mas! Aber von wem denn?"
"Möchtest etwa rathen? Rennst ihn ja nicht."

"Doch nicht vom Friedel?" fragte sie leise, und auf ihrem Angesichte wogten rothe Farbenflecken wie leichte Schatten auf und nieder.

"Haft nit schlecht gerathen," versette ber Alte, "aber, mußt wissen!" und er legte ben Finger auf ben Mund.

Das Mädchen hätte aufjauchzen mögen; jetzt kam's ihr wie Lachen und Weinen — es hatte sich das Herz erhoben.

"Der liebe Narr!" kicherte fie, "und so viel sauber ist er, ber Maibaum, und wie er basteht — kerzengrad', auf und auf schneewerlweiß und mit bem Buschen. Und nicht weit von meinem Fenster! Mein Lebtag gab' ich keinen solchen Maibaum gesehen. Und die Leut', wie sie ihn anschauen! — Bei der Nacht hat er ihn geseht? Heut' bei ber Nacht?"

Eine Weile standen sie noch beisammen, und der Nat setzte ihr theils im ernsten, theils im schalkhaften Con auseinans der. was ein Maibaum bedeute.

Ein Maibaum vor bem Hause sei gleichsam wie ein Schild, daß brinnen unter bem Dache das schönfte und bravste Mädchen wohne. Er sei der Herold, der es hell verkünde hinaus in's Thal: Gott gesegne das Haus! Der Jungfrau Herz ist verlobt!

"Ich weiß gar nicht, Nat," sagte die Flori, "jest verspür' ich auf einmal keine Füße mehr an mir; gar, als thät' ich berumsliegen in der Luft wie eine Kirschbaumblüthe."

"Meinft, weil Euer Gernhaben jetzt offenbar wär'? Dirndl, das mußt Dir ja nicht einbilden. Und wenn Dich wer fragt, von wem Dir der Maibaum thät sein, so mußt keine Antwort geben, oder mußt sagen, Du kunntst Dir's selber nicht denken, nur daß möglicher Weise ein Böglein kunnt geslogen sein und dasselb' hätt' ein Samenkorn in die Erden gelegt vor Deinem Haus, und da wär' so ein Baum hervorgewachsen. — Mußt ihn aber ja recht gut warten, den Baum, wirst wohl oft gehört haben, daß ein vergessener oder gar gesschädigter Maibaum schlecht Ding bedeutet."

"Gelt," entgegnete die Flori, "wie es ber jungen Heilacherin in Kirschbach ist ergangen. Daß ihr die bösen Buben ben Maibaum haben verstümmelt, und nicht lang' banach ist sie in Unehr gestorben und verdorben."

Madden, barum nehmt Euch in Acht! Gebrochener Maisbaum ist gebrochene Lieb' — bedeutet blutig Herzweh, bis ber Stamm ift zu Erden verfault. — Aber versteht mich recht!

"Und ift das mahr, Rat, daß zu einem Mädel mit dem gebrochenen Maibaum kein Freier will kommen?"

"Bird wohl so fein, mein lieb' Dirndl. Ift ein alt Sprüchel," sagte ber Invalide und suchte wieder nach seiner Krücke. — Es sei sündhaft, was Giner so einen nichtigen Holzprügel gleich gewohnt werbe.

Die Donnersbot-Flori war ein gescheites Mädchen und hatte manchmal so ihre eigenen Gedanken. Jetzt, da der Alte den Stad wieder aufhob, sagte sie: "Braucht der Natz halt doch noch die Krück". Schau", ein Mensch fünnt's noch so gut meinen mit dem andern, das Beten und das Glück-wünschen: es giedt halt nichts aus. Und bin ich heut' gleich frisch und tollwitzig, wie das Vögerl in Lüften, und möcht' ich Gott weiß wie gern den Natz nehmen bei allbeiden Händen

und ihn hereinziehen mitten in die glückfelige Freud', in ber ich felber fteh': es giebt halt nichts aus. Mein Du, wenn eine Bruden geschlagen war' von einem Menschen zum andern!"

"Du herzensgutes Dirnbl, Du!" sagte ber Alte, zitternb vor Bewegung. "Es giebt wohl was aus. Und ist auch keine Bruden geschlagen, so geht doch ein golbener Faben von einem Herzen zum andern, darauf wird Freud' und Leid hin und her telegraphirt. Gelt!"

"Das hast närrisch gesagt — ein Herztelegraph — aber ich versteh's schon. Und weißt, ber Friedel, ber —"

"Kann er gut telegraphiren? — Na, ernster Weis' Dirndl, es giebt was aus. Beiß ich, Du benkst auf mich und willst mir, daß ich glückselig thät sein wie Du: ruck, da bin ich's auch. Und juckt mich gleichwohl dann und wann mein Bein, so weiß ich eine Jungsrau in der G'mein, die hat gar gesunde Füß und tanzt in hellen Freuden, da sliegt meine Seel zur Jungsrau aus und beim kranken Bein ist Niemand zu Haus, der kunnt helsen jucken und seiden. Jesses, Flori!" jauchzte er aus, "so jung kunnt ich werden und so jung bin ich all mein Lebtag nicht gewesen, wie heut'. Verliebt muß ich Dir sein!"

Nach einer kleinen Weile sagte die Flori: "Hörst es, wie heute das Singen hell klingt? Der blaue Himmel ist g'rad wie eine große mächtige Glocke."

"Und der Mensch auf der Welt ist der Schwengel bazu!" rief der Nat, "und wir werden heut', wenn wir nicht bald zum Singen anheben, vor lauter Gescheitheit bigott noch närrisch."

Sie wollten singen; die Andern unten in der Thalung sangen ja auch. Spotts und Trutlieder sollte es setzen — der Alte war just bazu aufgelegt. Sie wurden aber unterbrochen.

#### Dreigebntes Capitel.

# Saubere Sachen vom Senschreckfrauzel!

Ein Rnecht aus bem Donnersbothofe ichleifte beran: er machte beim Geben fo fpite Aniee, als wollte er bamit ber Luft ein Loch stechen, in die er hineintrottete. Bundschuhe, bie bis zu den halben Waden hinaufgingen, ein blaues, weites Beinkleid, bas über die Baden herabschlotterte; um bie Lenden eine blaggraue Schurze ftricartig geschlungen, über ber Bruft ein grobes Bemb, zwischen bem die braune Haut hervorschattete, ein grüner Hofentrager über Bruft und Achseln, ein Sachuhrband schlängelnd an der linken Magengegend - feinen Rod am Leibe, die Bembarmel flatternd. ben metterfalben Sut ichief und fed auf bem Saupte - fo tam er heran. Sein Geficht war glatt rafirt, aber narbig und faltig; feine nieberquellenden Saare, die an ber Stirne flebten, und die Augenbrauen waren blagroth, die Wangen bunkelroth - aber nicht aus Buchtigkeit - ber Beuschredfranzel schämt sich schon lange nicht mehr.

Wie ber Anecht nun vor ben Beiden ftand, schaute er so etwas schief und geringschätig auf ben alten Nat hin.

"In was für einem Zeichen muß benn ber geboren sein, daß ihm die Donnersbot-Tochter ben Maibuschen bringt!" lallte er endlich.

"Im Heuschred nicht!" antwortete ber Natz furz, blickte aber nicht ben Rothen, sonbern bas Mäbchen an.

Der Donnersbot-Anecht bemuhte sich jest zu zeigen, daß er es unter seiner Burde halte, mit dem Bettelmann weiter ein Bortel zu wechseln. Und doch verlangte es ihm, bem Alten einen Spott anzuthun.

"Und hat fie Deinen Maibuschen gefressen, die alte Habergais?" rief er bem Mädchen zu.

Das war eine Anspielung auf die brei Beine des alten Invaliden; die Habergais ist nach dem Bollsglauben ein Gesspenst mit drei Füßen.

"Habergais?" fragte ber Nat, "wen geht bas an?" "Triffst die Gans, so schreit fie," brummte ber Knecht und wollte sich mit bem Mädchen zu schaffen machen.

Da richtete sich ber Nat empor; wer hatte geglaubt, baß bas frumme Männlein eine so hohe Gestalt hatte! Seit er nach Kriegszeit im Weiler, hatte er sich nie so gebehnt.

"Geht's richtig mich an?" fragte er und blickte fast wirr um sich. Seine Augensterne wurden ganz klein, seine Nase spitzig, jedes Haarspitchen in seinem Barte schien zu zucken. "Spott und Schmach wird geworsen auf meinen durchschossenen Fuß! Sollt' ich das noch erleben am heutigen Tag? Auf der hellen Gassen gehen sie mich an. Bin ich denn gar veracht'? Bin ich denn gar nichts mehr werth, seit ich vor zwanzig Jahren sür's Land mein gesund Leben hab' verschleubert? — Ein alter Soldat ist ein herrenloser Hund im Dorf, just daß er nicht so laufen und beißen kann. Uebermüthige Lassen giebt's viel, und will's Einer wissen, wie gut er kann zielen und es hockt just kein Spatz auf dem Dach, so wirst er den Stein nach dem alten Soldaten."

"Na freilich, was Du Dir einbilbest!" lachte ber Knecht wegwerfend.

"Und wenn ich's recht bebent"," fuhr der Nat fort, "es wär' auch zum Berwundern gewesen, wenn Du mir im Alter hättest Ruh' gelaffen, da Du mir doch in meinen jungen Jahren so arg hast mitgespielt."

"Was hab' ich Dir benn in ben Weg gelegt?" fragte ber Andere.

"Mein haus haft mir niedergebrannt," fagte ber Rat.

"Das beweif' mir!" rief der Heuschreckfranzl aufgebracht, "auf ber Stell' beweif' mir's!"

"Geh' mich Kagen, so kommen wir auf einem andern Fled zusammen, dort will ich Dir's beweisen."

Das Mädchen suchte die Beiben zu beruhigen. Der Franzl fluchte, der Natz fuhr erregt fort: "Hätt' es schlafen lassen; aber daß er jetzt neuding wieder mit mir anhebt! — Wenn ich lieg' auf dem Stroh in der kalten Kammer und Hunger muß leiden, weil mein Sichtsuß dem Stückel Brot nicht mehr kann nachjagen, und wenn sich kein Mensch um mich scheert, als ob ich gar nicht auf der Welt wär' — bei meinem Sid, so bleib' ich desweg der lustige Bettelmann. Kommt aber Einer, der seinem Heimatland noch keinen Pfennig in den Opferstock hat geworsen, und schleubert einen Schimpf auf mein bresthaft Bein — nachher!" Er faßte bebend seine Krücke, ließ sie aber wieder sinken, und murmelte in sich selbst hinein: "Ein schlechter Mensch kunnt Einer werden."

"Mußt nicht, Nat," sagte die Flori und streichelte ben Alten an der Schulter, "schau, dent' an den golbenen Kaden."

"Geh, laß ihn stehen, den Halbnarren!" rief der Franzl ungeduldig, "und komm mit mir. Sie warten schon Alle auf Deinen Maibuschen."

Jest stellte sich die Flori kerzengerade hin vor den Knecht, stemmte ihre Arme in die Huften und sagte: "Was hast denn Du mir zu befehlen?"

"Na halt, daß Du mir ben Maibuschen giebst."

"So! — Na, wenn Du heut' schon justament von mir was haben willst, Franzl, so kann ich Dir schon was sagen: Du bist ein — ein —" "Flori!" sagte ber Nat, "sei so gut und lass' mich vor." Er stellte sich hart unter bas rothe Gesicht bes Anechtes und sagte gar nicht laut, aber recht beutlich: "Franzl, Heusschreckfranzl, Du bist ein Lump!"

Der Andere pralite zurück.

"Und das ist Dein Maibuschen!" lachte das Mädchen. Mit geballten Fäusten bog der Franzl abseits — und das war sein Maibuschen.

"Der Nat hat ihn aber schon gar hart hergenommen," meinte die Flori jetz zum alten Soldaten.

"leicht wär's noch gröber gekommen, hättest mich nicht Du selber an ben goldenen Faben gemahnt. Meine eigene Predigt hab' ich nicht befolgt — wie's halt schon geht auf ber Welt. — Und schau, ein Bettelmann soll zwei Säck' haben: einen kleinen für die Gutherzigkeiten und das christlich Almosen, und einen großen für die Grobheiten, die Einer muß einstecken."

"Aber," sagte nun das Mädchen, und man merkte ihr an, daß sie was auf dem Herzen hatte, "ich halte den Franzl für einen Nichtsnut, aber einen Lumpen und noch gar das Andere, was Du ihm vorher hast unter's Gesicht gesagt — Nat, das hätt' ich mir doch nicht getraut."

"Dirndl," antwortete ber Alte, "für ben ist ein Lump nicht zu viel, bas kannst mir glauben. Den Franzl kenn' ich von Kleinheit auf, wo er arbeitsschen ist gewesen, Tag und Nacht auf ber freien Weib' ist herumgestromert und Heuschrecken hat gefressen."

"Jest mein' ich, ift er boch ein guter Arbeitsmensch und mein Bater ift so weit mit ihm zufrieden."

"Ja, jest freilich mein Dirnbl, jest weil er alt wird, möcht' ihm zu kalt werben in ben Nächten auf ber freien Weid', und die Heuschrecken, wenn er zur Sommerszeit doch etliche thät erwischen, möchten ihm doch leicht den Magen umdrehen. Der hat eh' so ein lebendiges Bieh in sich, das weiß ich. Den beißt der Gewissenswurm."

"Der Nat rebet, als that er was ganz Besonderliches von dem Franzl wissen."

"Du bist ein so viel neugieriges Mädel, Flori, Du giebst nicht eh' Ruh', als bist Du's weißt. Wollt' Dir's auch erzählen, wesweg' ich den Franzl einen Lumpen hab' geheißen, und wesweg er mich drauf nicht hat durchgeprügelt, aber es kommen die Leut' schon."

"Magst, so setzen wir uns dort auf die Kirschbaumbank -- seben sie uns nicht."

Und als sie auf ber Kirschbaumbank saßen, schlug ber alte Natz mit seinen beiben Händen auf seine Schenkel und sagte: "Ja, mein lieb Dirndl!"

Sie mußte ihn noch einmal anlassen, und da versetzter: "Will Dir's wohl sagen, ich hätt' den Franzl auch einen Schurken heißen dürsen. — Flori, der Mensch ist mein Feind; wenn der nicht wär' gewesen, mit mir stund's heut' ganz anders. — Schau Du, der Kirschbaum kriegt schon Knospen. — Und daß ich Dir's sag': weißt' unten im Weiler, wo jetzt der Hollerstrauch ist, vor dem am Frohnsleichnamstag dei der Procession allemal das dritte Evangeli wird abgehalten — dort ist vor Zeit mein Haus gestanden. Mein Bater hat den Tadal gehabt, und ich hab' angesangen und hab' mit Zwirn und Leinwand, Bändern und allersei so Sachen gehandelt. Ist mir gar nicht schlecht dabei gangen. Hab' heiraten wollen; vom Wegmacher — das Häusel steht heut' noch — die Tochter, die Kunigunde, das ist Dir ein Dirndl gewesen, so viel sein und halt so viel — na, kurzum,

ì.

gerade fo, wie Du ein's bift. Schau, aber g'rad fo boch nicht. - Ja und die hab' ich gern gehabt - aber schon wie gern! - Ift Dir nicht der jung Leder da, der Kleinberger Franzl? Sein Bater ift ein Tagwerfer gemesen; aber eine Recheit hat Dir ber Burich und ift Dir noch nicht fiebzehn Rahr alt, bieweil ich schon gegen die breifig geh'. Der hat sich mas 'traut zu sagen zu ben Mädeln, und gleichwohl ihn die meisten rund haben abgetrumpft, immer Gine ift boch etliche Wochen lang an ihm hangen geblieben. So viel Belb hat er auch fort gehabt, daß er im Wirthshaus recht hat aufhauen mogen, und eine um die andere Spendaschi hat er ben Weibsleuten gemacht, und fo hat er über manchen rechtschaffenen Burichen ben Gewinn bavongetragen - fo ein nichtiger Schafhalterbub ba. — Nun, mein Dirndl, und so hat er mit ber Wegmacherischen auch angefangen. Die hat ihm freilich fein Behör geben, aber ba ift er allerweil anhabiger (zudringlicher) worden, und just an ber Aunigunde muß ihm extra was gelegen gewesen sein. Sauber aufgesessen ist er Dir aber boch. Ihr Bater, ber Wegmacher, hat ihn ermischt vor ihrem Fenfter, hat ihn ein Eichtel bei ben Ohren genommen. Da hat ber Frangl die Recheit gehabt, bat gesagt, er hatt' rechtschaffene Absichten auf die Runigunde, wollt' fie heiraten. - Du Habenichts willft meine Tochter heiraten? hat b'rauf ber Wegmacher gur Antwort geben; hörft, Bubel, die ift icon versprochen, sie nimmt den Krämer-Nat, der hat eine Wirthschaft und ein Haus, und jest mert Dir bas und mach' weiter. — Am nächsten Sonntag brauf kommen wir im Wirthshaus zusammen, ber rothhaarige Franzel und ich. Er stänkert auf mich, ich bleib' ihm nichts schuldig. Freilich fagt er, und ich weiß feine Reben noch recht gut, in bem Neft, fagt' er, ift ber Berr Bandelframer ber Sahn - aber ber

tft Nebending, der ist ein Hascher — die Kunigunde heiratet nur sein Haus — das wird lustig sein, wenn sie den Dachgiebel halst, 'leicht kommt doch ein mitleidiger Storch daher geflogen. — So ein Hundsbub', ein schlechter."

Ein paar junge Grashalme zerprefte ber Alte zwischen feinen Fingern. Gine ftille Buth tochte in ihm. - "Mufend maren wir worden!" fuhr er bann fort, "aber die Leut haben uns auseinander gethan, und wie der Franzl hat geiehen, es helfe ihm nichts und die Dirn war' mein, ba hat er Dir einen Lacher gemacht! Ginen Lacher! ben hättest gehört haben sollen, Flori! — für den allein hatt' er brei Jahr' Arrest verdient. — Na aut. Ich und die Kunigunde werden verkündet. — Und in der Nacht vor der Hochzeit brennt Dir mein haus nieder. Wie bas Feuer ausgekommen, fein Mensch hat's ergründen mögen. Mein Dach ist hin, meine Waare ist hin - ich bin ein blutarmer Teufel. Der Wegmacher ift ein mitleidiger Mann, brudt mir recht warm die Hand und fagt, ich follt' ben harten Schlag gebulbig ertragen, follt' nur froh fein, bag bas Unglud nicht um einen Tag später geschehen mar', wo es auch schon bas Weib mit in's Berberben geriffen hatt'. Jest mar' ich noch ledig und möcht' mich wohl burch bie Welt helfen. -Aber, fag' ich, bas Beiraten geb' ich besweg' ja nicht auf. Giebt er mir gur Antwort: auf feine Tochter follt' ich nicht mehr benten, einen Bettler wollt' fie nicht nehmen. -Ift gut, Dirnbl, ift gut. - 3ch hab' Gott Lob und Dant gefagt. Gine, die mich nur mag, weil ich ein haus hab', brauch ich nicht, und wenn ich auch keins hab'. - Ich bin icon völlig aus ben Jahren gemesen, aber ich bin fort zu ben Solbaten und hab' bei mir gebacht: Rat, bas haus hat Dir heilig niemand Anderer angezündet als wie ber Rleinberger Frangel."

"Du schlechter Lump!" rief die Flori blaß und tonlos. "Gelt, jest sagst es auch."

"Aber, Nat, wer kann benn bas wissen? It's nachher aufgekommen?"

"Lange Sahre d'rauf, wie ich schon wieder babeim bin, hat er's felber im Wirthshaus im Rausch gesagt. Gleich ist's mir hinterbracht worden; aber ich bent', zu andern ift's nicht mehr, er hat's halt in der Eifersucht gethan und für mich ift's ja ein Glud gewesen, bag fich die Beirat mit fo Giner hat zerschlagen. — Beileib' nicht, fag' ich, bas hat ber Frangl nicht gethan; im Rausch schwatt Giner bas bummfte Beug; werb' ich felber in ber Unvorsichtigkeit Feuer geftreut haben, wer tann's miffen! - Go ift bie Geschichte wieber eingeschlafen und haben uns Giner nach bem Undern nimmer geschaut. - That er's aber wiffen, ber Frangel, daß ich fo gewiß bin, daß ich meine Seel' verwett', er hat mir mein haus weggebrannt, gang anders war' er mir heut' entgegengefommen. Den hab' ich in ben Banben, und er merkt mas; haft es mohl gefehen, wie er weich ift abgefahren. Der, wenn er unschuld ig ift, wird mir gang mas Anders zur Antwort geben!"

"Das ift schon gar aus ber Weif'," meinte die Flori, "aber die Kunigunde wird er kriegt haben?"

"Hat sie zuerst nicht friegt und hat sie später nicht mögen. Die hat zuletzt gar Keinen bekommen. Ich mag sie auch nicht mehr. Ein altes Weib ist aus ihr geworben. Kennst die Rosenkranz-Sundel?"

"Jegt'l, das wird doch dieselbige nicht fein!"

"Desweg' sag' ich, junge Leut' muffen beizeiten zusammenkommen. Und besweg' möcht' ich alle Liebesleut' miteinander verheiraten, Denjenigen, die es redlich miteinander meinen. zu Lieb', und Denjenigen, die eine Hinterlist haben, zur Straf'
— Wie wollt' ich ihr's eingetränkt haben, der Kunigunde, wenn sich's später hätt' bewiesen, daß sie nur mein Haus hat geheiratet! Kein ruhig Stündel hätt' ich ihr gelassen, ihr Lebtag nicht; Du Dirndl, das wär' eine Freud' gewesen!"

Das singende, springende junge Bolt war so nahe gekommen, daß der alte Natz und die Donnersböktochter ihr Gespräch unterbrechen mußten. Sie erhoben sich; der Alte streckte dehnend seine Arme und gähnte das Wort heraus: "Ach Gott, die lustige Welt!"

#### Bierzehntes Capitel.

### Sie gerathen jusammen.

Jest kam ber Lindenhofer mit dem Eisenhaden heran. Der Nat vergaß, was ihm das Herz eben schwer gemacht hatte. In fröhlicher Harmlosigkeit torkelte er auf den Bauer zu, versetzte ihm einige Hiebe mit dem grünen Zweig, den er vom Rain gebrochen hatte: "Maibuschen, Maibuschen! Viel Glück und Gesund!"

"Bas heißt bas!" fuhr ihn der Lindenhofer scharf an, "ber krumme Bettelmann! Bon ihm brauch' ich kein Glück und Gesund. Treib' er die Narrethei mit Seinesgleichen!"

Er stieß ben alten Mann zurud und schritt hastig weiter.

Der Nat ftand eine Beile gebückt ba, bann murmelte er für sich: "Geschieht Dir schon recht; zuweg mußt Du jeben Buffelochsen anschnüffeln."

"Schaut aus, als ob's mahr war'," versetzte die Flori, die sich hinter die Hagebutte geduckt hatte, "mein Bater sagt allerweil, der hatt' den Bösen im Leib."

Der Lindenhofer fprang durch den Garten dem Donnersbothofe zu. Gegen den Maibaum eilte er mit geschwungenem Haden.

Die Flori sieht es, thut einen Aufschrei. Bur Abwehr will fie laufen.

"Bleib', Dirnbl!" sagte ber Nat und faßte sie an ber Hand, "'s kunnt zum Unglud fein."

Der Donnersböt ist immer auf ber Hut. Bald tommt er herbei, um das Ehrenzeichen seiner Tochter zu schützen. Wild gerathen die beiben Männer, die Todseinde, zusammen. Für den ersten Anprall gut, daß der Baum just zwischen ihnen steht. Der Lindenhofer stemmt an; — ausheben will er den Baum. Schon wackelt der Wipfel.

"Halt' nieber, Donnersbot, halt' nieber!" schreit ihm ber Nat zu, "nur fest sein!"

Und der Roßdoctor lauert in einem Winkel und zischelt: "Raust's zu! Frest's Euch einander auf, habt's schon recht." Und laut: "Donnersbok, laß Dich nit räumen!"

Neuerdings nach bem Haden hascht ber Lindenhoser. Der Donnersböt tommt ihm zuvor, schleubert das Werfzeug hintan. Der Lindenhoser fährt in die Tasche um's Messer. Da ruft die Flori die Heiligen an. Bon allen Seiten eilen Leute herbei.

"Das Messer weg! Das Messer nehmt ihm weg, bem Lindenhoser!" ruft der Natz. — Aber jener hebt den Arm, stößt zu gegen den Nachdar — der Stahl fährt in den Baumstamm. — Auf dem zitternden Wipfel flattern die Bänder — so wehen Todtenfahnen. Mit ganzer Gewalt stemmt der Lindenhoser ein — ruck — der Baum wankt, just daß ihn der Donnersbök noch mag schützen vom Falle; da schlägt diesem der rasende Lindenhoser die Faust in das Gesicht. Der Donnersbök taumelt zurück, der Baum wankt — der Lindenhosbauer will triumphirend weichen, da strauchelt

fein Fuß in das Loch, verklemmt sich — der Baum sinkt, fällt — drückt den Mann nieder, fällt ihm auf die Brust.

Ein lauter, jammervoller Auftritt jett. Die Leute stürzen herbei, ber Donnersbol wankt abseits, die Flori eilt auf ihn zu und ruft: "O Gott, jett hat ihn dieser Baum ersschlagen! Ich bin's Schuld!"

"Der hat's felber muffen fo haben," grollte ber Donners. bot und haftete bavon.

Ihre Seelenpein war groß. Ein Mensch war getroffen am Leben, und gebrochen der Maibaum. — "Gebrochene Lieb', blutig Herzweh, bis der Stamm ist zu Erden versault!"

Schon wieder ber Nat mar bei ihr.

"Geh', Du närrisch Dirnbl!" tröstete er, "so alte Geschichten ba. Alte Weiber, die sitzen sind geblieben und oben die graue Donnersböswand müssen reiben, bis sie weiß wird wie Gletschereis, die haben sie zusammengeschwatzt, die dumme Mähr. 'leicht sind sie bucklig und kropfig und zahn-luckig gewesen, haben besweg keinen Mann bekommen und bem Maibaum haben sie die Schuld gegeben."

"Nat, was hilft Dein Reben!" rief bas Mabchen, "vor Zeiten haben es die Leut' gesagt wie heut'; so ein Schick ist kein gut Vorbedeuten; sie glauben dran, und das ist genug. Sie meinen, jeht müßt' ich benselben Weg gehen, wie die Häuslerin von Kirschbach? O Mutter Maria, das Herz druckt's mir ab, die Augen schäm' ich mir aus vor den Leuten!"

Im Gewirre ber Menschen lief ber Beng, ber Graber. bub', herum; ber sang in Ginem fort:

"Das Bäumerl ift gewachsen, Das Bäumerl hat tragen, Das Bäumerl ift brochen, hat eine Jungfrau berschlagen."

"Hört Ihr's!" treischte bie Mori handeringend, "jest fingt es nur noch ber Bub allein; morgen pfeifen es alle Spaten ber Gemein'. D, die Leut' find fo froh, wenn einem Anderen mas geschieht. Das ift die Dirn mit dem gebrochenen Maibaum! - Meinen Weg werben fie meiden, aber aus Beitem werben fie mit Fingern auf mich zeigen: Schaut, schaut, bas ift bie Großbauerntochter mit bem gebrochenen Maibaum. — Und ber Friedel?" — bas fagte fie heimlich - "ber barf mich nimmer nennen, wird eilen weit von mir. Der Baum mit bem Maienstrauß hat mein Glud und meine Ehr' erschlagen. — O mein junges Leben!" Kagte fie und fant auf einen Baumftrunt, "bu follft vergeben, und ben ich mag lieben von Herzen, ben mag ich nimmer erlangen. - Was hab' ich Euch gethan, Ihr Bater und Mutter, daß ich wegen eitel Holz des Waldes fo elend foll verberben? Du himmlischer Gott, wie heißt meine Gund', die Du mir nimmer fannst verzeihen - und bag Du mir bas haft angethan!"

Wo hat sich ber Friedel verweilt, daß er erst jett herbeistommt! Unten in ber Schlucht den Steg hatte der Lindenshofer vom Geländer gestoßen, daß er sicher war vor seinem Sohne, der ihn zurückhalten und hindern konnte an der That.

Nun war der Friedel da. Der Maibaum ist gefallen, das sah er von Weitem, das hörte er aus Aller Mund, bevor er noch zur Stelle war.

"Wenn sonst nichts ist geschehen," rief er bem trostlosen Mäbchen zu, "was brauchen wir Zeichen und Anspielereien, wo wir uns selber haben. Ich bin Dein Maibaum vor ber ganzen Welt!"

"Und willst mich nicht verlassen?" fragte die Flori und strich sich die Haare vom Gesicht. "Und — bebent" es — wenn groß Unglück kommt." "Ei, bas könnteft allein schon gar nicht ertragen, bazu mußt so einen vieredigen Mannsterl haben!"

War noch übermuthig ber Bursche. Das hatte aber balb ein Ende.

Männer und Weiber tamen vom Hofe her, Alle waren aufgeregt.

"Ein sauberer Sohn bas!" rief ein russiger und schielenber Kohlenbrenner, ber schwarze Steffel geheißen, "schlagt mit Weibsleuten herum und ein Büchsenschußweite von ihm liegt sein Bater auf ber Sterb."

Da war im Weiler schon bas Zügenglöcklein zu hören. Jett ahnte es der Friedel wohl und eilte gegen den Donnersbothof.

Drei Männer trugen ihm ben Linbenhofer entgegen.

Man hat im Beiler noch Keinen gesehen, der so wild auf die Vatersbahre hinstürzte, wie jetzt der Friedel.

"Mein Bater!" schrie er auf, "steigt von diesem Bett herab. Hört und schaut mich an! Mir versterben auf solche Beif', Jesus, nein. — Berflucht der Maibaum mit sammt dem ganzen Wald da oben, der uns All' in's Berderben hat gebracht!"

Der Steg war abgeriffen, so schwankte ber Bug auf Umwegen bem Lindenhofe zu.

### Fünfzehntes Capitel.

# Behet und Geläfter.

Wenn Einem im Dorfe ein Unheil passirt, so bleiben der Menschen Zungen nicht mußig.

Sie läuten Beileid, ober sie stechen. Eine gar behende Bunge, burch häufiges Paternosterbeten wohl geübt, war die ber Rosenkranz-Gundel.

Sie war stets prophetischen Geistes. "Ja," rief sie aus, "Zulassung Gottes! thu' ich allerweil sagen! Zuweg haben sie die ewige Läng' gestritten um den hundsnichtigen Schachen, g'rad wie zwei Hund' um einen abgenagten Knochen, 's ist eh' kein Segen mehr gewesen in der G'mein; alle Jahr grob' Wetter, und auf der Alm kugeln die Biecher ab. Und auf so einer Grenzmark ist kein Glück; nicht ein dürres Zweigel davon möcht' ich haben!"

"Und ftiehlst Rlaubholz vom Grenzwald!" rief ihr ber alte Rat zu.

Die Gundel that, als hörte sie es nicht; in schwungvollsten Worten verfluchte und vermaledeite sie jeden Baum bes Waldes, und jeder werde noch einen erschlagen von den Streitbauernleuten, und auf dem letzten Stamm werde noch der Donnersbot baumeln. Zulassung Gottes!

"Lett giebt ber Rosenkranz-Gundel ihr fromm Beten auch nichts mehr aus?" nedte fie ber Nat.

Da hieb ihm die Alte die Betschnur über bas Gesicht: "Geh' weg, Du Krüppelg'fpiel — Christenheit ausgenommen!"

"Schau," sagte ber alte Solbat schmunzelnb, "jest hätt' bie Rungfer schier ihre Rechennaschin' zerschlagen."

"Ist das eine Rechenmaschin', Du Heid'? Das ist der beilige Rosenkranz."

"Hab' nur gemeint, weil die Jungfer drauf dem lieben Herrgott die Vaterunser vorzählt, wie der Wirth mit der Areiden den Gästen die Zech'. — Gelt, Jungser Gundel? — Ei ja, wenn wir Zwei dazumal hätten zusammengeheirat' — thäten uns schon verstehen."

"Gott sei Dank, Du Undrist, daß es nicht sein hat wollen!" rief die Alte entrustet.

"Mußt nicht so, Gundel," sagte ber Natz gemüthlich, stand recht nahe zu ihr und streichelte ihre Runzeln, "schau, mußt wissen, die alte Lieb', die rostet halt nicht, bei mir schon gar nicht. Was liegt benn bran, wenn wir Zwei noch steinfest zusammenheiraten?"

"Geh, Du!" machte fie und schlug ihre Augen zu Boben.

"Wirst Dich aber eine Weit' schämen, Gunbel! Das haben wir Zwei schon lang' hinter uns, mußt nicht vergessen. Sind ja gar schon von ber Kanzel verkündet — eine Arbeit weniger. Jest ist's nur noch zum Ja sagen."

Die Alte schmiegte sich so sehr an ihn, daß er seine Krücke fest anstemmen mußte, wollte er der Last stehen. "Und wie wird's mich g'freuen, mein Schat," sagte er, seinen Arm um ihren dünnen Leib legend, "wenn ich wieder einmal ein eigen Haus hab'."

"Beißt eins?" fragte fie weich.

"Beißt bas, Du wirft eins haben."

"Ich? — mein Gott, felb' that ich freilich wohl recht-

"Nicht? Du hättest kein Haus, Rosenkranz-Gundel?" Er schob sie mit beiden Armen langsam von sich: "Nachher mag ich Dich nicht."

Die Alte keifte bavon. Wieber ein Anderer war ba.

Der schwarze Steffel that ben Mund auf und munkelte vom Donnersbok. Dieser habe absichtlich den Baum auf den Lindenhoser geworsen. "Und das hab' ich mir laug' gedacht: einmal geht's thalab. Hat sich ja Keiner rühren dürsen im Weiler! Und wenn sich von den übermüthigen Großbauern einer hat gepfüstert, so haben sie Helfgott geschrien im ganzen Thal, gleichwohl sich Mancher unter dem Hütel mag gedacht haben: Der Teuxel soll ihn holen!"

i

Die Flori ging und stellte sich vor ben Lästerer: "Steffel, was hat Dir mein Bater gethan? Hat er Dich beschimpft, geschlagen? Ich lösch' es aus mit bem Wasser von meinen Augen. Aber bas wilbe Wort sag' mir nicht mehr."

"Schaut hinaus zum Fenster, wird's heißen, zwei Schandarmen, sie treiben ben Donnersböt vorbei!" rief ber Steffel in arger Bosheit. Da war ber Natz zuweg: "Du Steffel, wenn Du heut' in die Höll' fahrst, so ist es dem Teusel sein Erstes, daß er Dir mit der glühenden Zang' die Zungen herausreißt!"

In sich vergnügt, daß er hatte peinigen können, schlich der Steffel davon. Sein Haß gegen den Großbauer hatte zwei Gründe; erstens, weil der Arme stets gegen den Reichen ist, und umgekehrt, und zweitens, weil der Donnersböl vor einem Jahr dem Steffel das Kirchenvateramt genommen hatte. Die Heiligen, hatten dazumal die Leute gesagt, hätten nicht alle frommen Opfer erhalten, die ihnen vermeint gewesen, und da hatte der Donnersböl gesprochen: Ist an dem Gered was Richtiges oder nicht, der Berdacht ist da; gescheiter, wenn wir an Steffel's statt einen Andern einsehen.

Und weiter von heute. Der Benz, der Gräberbub', hatte sich des buntgeschmückten Maibaumwipfels bemächtigt, trug ihn tanzend durch den Weiler und rief: "Maibuschen, Maibuschen! im Wald ist er gestanden — eio popeio!"

's war so lustig; die Leute schmunzelten und flüsterten bei diesem Gesang; sie wollten mehr darin finden, als was sie hörten. Fromme Leute können ohne Sünder nicht leben. Je mehr Sünder, besto heiliger nimmt sich das Frommsein aus. 's ist so viel lustig.

### Sechzehntes Capitel.

# Der alte Narr and noch verliebt.

Und was zu reben muffen die Leut' haben. An bemfelben Tag ging eine Neuigkeit durch das Thal, welche schier mehr Aufsehen machte als das Ereignis vor dem Donnersbots hofe und als der getroffene Lindenhofbauer.

Die Donnersböktochter, die schöne Flori, und der alte, krüppelhafte Bettelmann haben miteinander eine Liebschaft. Kaum zu glauben, aber der Natz hat ihr in vergangener Nacht den Maibaum gesetz; er ist dabei gesehen worden. Auch haben sie tagsüber geschäkert und gekoset miteinander, wie ihm die Flori den Maibuschen hat gegeben. Sind zusammen gesehen worden. — Da helfe kein Leugnen.

Und der Natz leugnete auch nicht; er nahm die ganze Sach' auf sich. Er mußte die Unüberlegtheit des Friedel gut machen, und das durfte nicht aussommen — jetzt am allers wenigsten — daß der Lindenhofsohn der Donnersböttochter den Maibaum errichtet hatte. Der Natz sollte nun den Blitzsableiter abgeben.

So hatte der gute Alte den Sturm und den Donnerkeil zu bestehen.

Der Natz wurde in die Kuche der Lindenhofbauerin gezerrt: "Bäuerin! ein Dieb hinkt herum in der Gemein, einen Dieb füttern sie auß!"

Ein barbeißiger Knecht schlug bem Alten die Krücke aus bem Arm: "Weg mit dem Prügel, mit dem Du die Leut' betrügst!" —

"Ah, der hat bessere Füß', als wir Alle miteinand!" belserte der Rappelschmied drein. "Das ist der Rechte, vor dem geht der grüne Baum im Wald nicht sicher. Das ist Der, der aus unserem Wald den Maibaum hat gestohlen in der heutigen Nacht! Er ist dabei gesehen worden. Ein Gesell' ist auch noch bei ihm gewesen, den wird er schon nennen, wenn wir mit ihm anheben!"

Jett begann bas Berhör in ber Küche. Die Bäuerin war heute etwas kleinlauter als sonst, boch merkte man ihr nicht allzuviel an, baß brinnen ihr Mann in harter Noth liege. Lag er krank, so hatte sie ben Streit fortzuführen. Als nun ber Natz so vor ihr stand, keifte sie. Der bärbeißige Knecht brohte bem Alten mit bessen eigener Krücke! "Jett auf ber Stell' sag's, wer bei Dir ist gewesen."

"Taufend Jahr kannst fragen, so sag' ich Dir's nicht," antwortete ber Nat, "nur ber Bäuerin steh' ich Red'!"

So fragte die Lindenhoferin: "Also, was ist's mit dem Maibaum?"

"Der ift aufgewachsen im Balb," antwortete ber Alte.

"Reine Wortreiterei! Bas ift geschehen?"

"Nachher ift er umgehadt worben."

"Wer hat bas gethan?"

"3d."

"Warum, warum?"

"Daß ich ihn hab' herabschleifen mogen zum Donners-

"Bum Teufel!" fluchte ber barbeißige Rnecht.

"Nein, zu ber Jungfrau ihrem Fenster," entgegnete ber alte Schalt.

"Und wer hat ben Baum gefett?" rief bie Bäuerin.

"Ich," fagte ber Dat.

"Bat Er ein Recht bagu!"

"Za."

"Was? Er hat ein Recht, unfern Wald auszurauben?"

"Nein."

"Und ift noch Giner bei Ihm gewesen ?"

Da schwieg ber alte Solbat.

"Hat Er ein Anhängschloß vor bem Mund?"
"Nein."

"Zuweg hat Er's than? Nat? Hat Ihn wer angestiftet, daß Er ben Balb sollt' verschänden?"

"Nein."

"Biel Gutes hab' ich Ihm gethan, Nat, viel Biffen hab' ich ihm zum Mund gereicht!"

"Bergelt's Gott bafür!" fagte ber Nat.

"Ja, ein sauberes Bergeltsgott, wenn Er uns zu Schimpf und Trut ben Baum schleppt aus dem Streitwalb, zum Nachbar hin!"

"Bu Schimpf und Trute? Nein," entgegnete ber Solbat. "Jesses, Jesses, bas ift ein Halbnarr," rief die Bäuerin, "ia, wegen was benn?"

"Wegen ber Jungfrau."

Da lachten bie Umftehenben.

"Er ift verliebt in die Dirn!"

Der Natz zuckte sehr ernsthaft die Achseln: "Kann ich bafür! Jetzt schaut, Leut', beim Natz ist das so: als Halterbub hat er nicht gedacht drauf; als Krämerjung' hat er nicht Zeit gehabt, als Abbrandler hat er die Seine nicht kriegt; als Kaiserjäger ist ihm Keine recht gewesen; nachher als Bettelmann hat ihn gar Keine mehr angeschaut. Und so ist das kindisch' Zeug verschoben worden dis auf den gar alten Natz — der hat Eine gesunden, die ihm taugt. Und desweg hat er derselbigen den Maibaum verehrt. Und morgen in aller Früh geht das lustige Bettelmandel die Liebste fragen, ob sie das lustige Bettelweibel will werden."

"Das ist kein Halbnarr!" riefen sie burcheinander, "das ift schon ein ganzer."

Der Nat aber humpelte schmunzelnd bavon, strickte emfig an seinem Strumpf und trillerte bas Liedchen:

"Ja, ber Solbaten-Natz Ift gar ein schlimmer Bua: Dirnbl, ich rath Dir's, Sverr' 's Thürl qua.

Oft schlieft (schlüpft) er durch's Feuster, Da hat er's so weit trieben, Und jest war' ber Narr Drin balb steden blieben.

Sft ihr völlig g'bick, So a Fensterscheiben, Gleich zieht's ihn hinein Zum Drinnenbleiben.

> Beim Tag schaut ber Narr Ein hellen Hopabatsch gleich; Ja, ber Natzel, ber macht Bei ber Nacht seine Streich."

"Wohl, wohl," schrie es ber schwarze Steffel im Beiler aus, "ber Donnersböt hat einen gar vornehmen Tochtermann, ben tennen alle Leut', ber ist überall gewesen und heißt: Ueberallbaheim. Und Kunststückeln kann er: reckt sein Bein in bie Höh' und steht auf zwei Füßen.

Burde baher ber Nat jum Donnersbot gerufen.

"Haft es gehört, Alter, sie treiben Gespött mit Dir. Beißt was, so red' was. Ist's wahr, daß Du meiner Tochter ben Maibaum hast geseth?"

"'sselb' burft' wahr sein," antwortete ber Natz. "Und daß Dir meine Tochter ben Maibuschen hat gegeben?"

"'sfelb kunnt fich auch haben zugetragen."

"Was?!" fuhr ber Bauer auf.

Da antwortete ber Nat: "Wollt' ich eine schöne Jungfrau verehren, und hätt' ich sie leicht gar ein wenig gern, wer kunnt mir's wehren? — Wenn ich verliebt sein will, bei ber Rosenkranz-Gundel ihrer christgläubigen Seel', alt genug bin ich bazu!"

"Mir aus ben Augen, Du Miggeburt!"

Da ging ber Alte still hinaus. Der erste Sturm war vorbei und hatte nicht eingeschlagen. — Und es hatte ein Narr ben Baum umgehauen im Walb und aufgesett im Großbauernhof. So geht's in der Leute Mund und die Geschichte hat nichts Weiteres. Und die Liebenden lieben weiter.

Lieben weiter! Aber heimlich muß es fein! nur ber Haß ift laut und herrscht auf ber Erbe. So braußen zwischen König und Kaiser, so in ber lieben Rams. Wie sang ber Nat?

"Jesses, ist bas a Welt! Schaut's Euch bie Leutel an: Jeber hat ein Herz im Leib, Schämt sich bamit.

G'rauft wird, daß d' Fetzen flieg'n, Einer schlagt ben Andern todt. Schien' ja die Sonn' allz'icon, Gaben sie Fried.

Wenn nur 'sfelb Böglein tam' Belch' bas fuß' Liebel hätt, Haß und Streit in Ewigkeit Schon & Schlaf fingen that!"

### Siebenzehntes Capitel.

# Simmel und Jölle ringen um ein Menschenherz.

Die Schwalben waren schon in ber Rams; aber jenes Böglein, von dem der Natz sang, war noch nirgends zu sehen und zu hören.

Ober boch? Im Hochwald, ober oben auf ben Zinnen? Richt? Rein, nur ein bumpfes Donnern grollte über bem Gebirge, bas sich hinter bem Weißthore hinzieht. Der Himmel ift allmählich buster geworben, und bie neuigkeitsburstigen Leute sagen, ein Gewitter am ersten Maitag sei auch was Neues.

In der Stube des Lindenhofers war es schon recht dunkel. Der Bauer saß in einem ledernen Lehnstuhl; er war blaß und holte schwer Athem, und mit manchem Athemzug schöpfte er einen Seufzer mit herauf.

Sein Weib stellte ein Crucifix auf den Tisch, zündete eine rothe Kerze an und betete halblaut: "Und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, der im allerheiligsten Sacramente zugegen ist als wahrer Gott und Mensch."

"Was zündest die Kerze an jetzt am helllichten Tag?" fragte der Bauer mit zerhackter Stimme. "Was willst mit dem Crucifix?"

Die Bäuerin trat zu ihm. "Schau, Franz, wirst besweg nicht versterben, wirst wieder gesund werden — kernfrisch.
Der Bader sagt's auch. Aber schau, Du wirst leicht ein paar Wochen nicht in die Kirche gehen mögen und bist das Jahr noch nicht bei der österlichen Beicht' gewesen. Jetzt, daß es nachher vorbei ist, hab' ich mir gedacht und hab' um den Pfarrer geschickt. Gar lang' wird er nicht mehr ausbleiben. Ich lass' Dich jetzt ein Sichtl allein, thu' Dich bereiten, Franz."

"Mußt nicht, Beib," fagte ber Kranke "mußt mich nicht allein laffen in dieser Stund". — Kannst mir's nicht glauben,

was das für ein Stein ist auf meinem Herzen. Wenn mir nur ein Mensch ben Baum von der Brust that wegheben!"

"So schau nur, ber liegt ja schon lang' nicht mehr auf Deiner Bruft."

"Wo ist er benn nachher, ber Maibaum? Beim Donnersböt? Die Knechte sollen ein paar Ochsen einspannen, sollen ihn herführen zu meinem Haus. Der Stamm ist aus meinem Balb. Und das sag' ich Dir, Weib, das Licht blas' mir aus! Ist's dem Pfarrer in der Stuben zu finster, so mag er draußen bleiben. Der soll mich in Ruh' lassen. Und will er schon Beicht' hören, an meinem Haus vorbei geht der Weg zum Donnersböt; dort mag sich der Pfarrer Sünd' und Laster holen, so viel er will. — Ist der Rappelschmied nicht da?"

Der wurde verleugnet. Aber ber Friedel trat leise und rücksichtsvoll in die Stube. Er kam eben vom Pfarrer, den er als Bermittler angerufen hatte.

Die Bäuerin eilte hinaus, daß fie an der Rückseite des Haufes die Fensterbalten schließe, einige Windstöße meldeten sich schon als Borboten des Sturmes.

"Wollt Ihr ichlafen?" fagte ber Friedel zu feinem Bater. "Bas fragst benn? Roch weit weg, bag ich ichlafe."

"Der groben Red' wegen, die ich am heutigen Morgen hab' gethan," versette der Sohn, "laßt's vergessen sein, Bater."

"Ift brav von Dir, Friedel," sagte ber Bauer, "und recht, daß Du da bist. Reb' mit ben Knechten, sie sollen ben Baum klein haden. Und in ben Ofen bamit, 's ist kalt. Und thu' mir ben Gefallen und blas' mir basselbig' Licht aus; es thut mir weh in ben Augen."

Der Bursche that's. Dann sagte er, daß ein Gewitter komme, daß der Pfarrer in der Nähe auf einem Acker sei und Rosegger, Buch ber Robellen. 11.

wahrscheinlich im Lindenhof Obdach suchen werbe. Auch der Donnersböt sei auf dem Wege zum Lindenhose, er wolle vielleicht in christlicher Weise den Kranken besuchen.

"Ei geh," wehrte der Lindenhofer, "führ' die Ruh nicht eine Weil' um den Stall herum, ist bas Thor offen. 3ch weiß recht gut, mas Ihr wollt. Den ganzen Weiler wollt' Ihr mir an ben hals hegen, ba Ihr feht, ber franke Mann weiß sich nicht zu huten. - Gi ja, ben Alten, ben hat ber Baum geschlagen, mit bem wird's gar in ber heutigen Nacht: ba muffen wir ichauen, bag wir ihm bas ftreitig' Balbland noch früher mogen abbrucken. Es tann ja Reiner rubia schlafen im Weiler, bes Markprocesses wegen, Alles kummert fich brum; nur ich foll ftill fein, ich, bem biefer Balb bas Leben hat vergiftet, ben er hat umgebracht. — Ich laff' es ja gelten, ich lieg' auf dem Brett morgen in der Früh'! Und morgen, wenn ba unten die Siebenglocke läutet, fragen mich in ber Ewigkeit meine Borfahren: Lindenhofer, mas ist bein Lettes gewesen auf ber Welt? — Sollt' ich sagen: Das Stud Walb an der Markung, das rechtlich hat zum Lindenhof gehört seit alter Zeit, das Erbe von Guch hab' ich tollwigig verschanzt? Das ist mein Lettes gewesen! — Friedel, Du bist mein Rind, Dir gehört ber Lindenhof. Du bewahr' mir mein väterlich Gut. — An demfelbigen Tag, ba Du den Streitwald verspielst - bift mir verflucht!"

In großer Aufregung waren die Worte gesprochen. Nach einer Beile entgegnete der Friedel:

"Gebt Ihr den Lindenhof wem Ihr wollt, Bater. Ch' ich mir Unfried' und Fluch auflad', bin ich tausendmal lieber ein armer Tagwerker."

"So sprichft Du!" rief ber Alte, wollte fich aufrichten, fant aber wieder zurück auf ben Lehnstuhl, "dann bist Du

mein Sohn nicht. Dann bist Du ein Strolch, der sein blutig erworben Erbgut, sein schwer erkampft Recht leichtfertig verthut."

"O," sagte ber Bursche, "ich besteh' auf meinem Rechte, und kostet es Haus und Hof. Mein Recht ist ber Friede."

So ber Kampf in ber Stube; bas Ringen vor bem Hause war nicht viel kühler.

Der Rappelschmied wollte in's Haus "zu seinem lieben Freund und ihm Beiftand leiften".

Man wies ihn ab.

Der Pfarrer bot seine ganze Ueberrebungskunst auf, ben Donnersböt mit in die Stube des schwerkranken Nachbars zu bringen. Doch nicht des Pfarrers Gründe, andere waren es, die den Donnersböt endlich bewogen. Wohl, er konnte sich erstens als Kirchenvater mit dem Pfarrer nicht verseinden. Ferner war es möglich, daß der Nachbar auf dem Todtenbett nachgäbe, und er also leichten Weges zu seinem Rechte käme. — Er trat mit dem Pfarrer in das Haus des Todseindes.

Das Gewitter tam immer näher und legte sich schwer in das Gebirge.

"Und wetterläuten thut auch kein Mensch!" rief die Lindenhofbäuerin. "Na, heut' geht's zu! Die Weiddirn soll doch um des Himmelswillen fein bald zum Megner-Rüppel laufen, daß er läutet, sonst ist's aus der Weis' und kein Stammel bleibt stehen auf dem Feld. Und die Dirn soll einen Brotlaib mitnehmen für's Läuten!"

Heute, vor dem Pfarrer sagte sie es doppelt laut, damit er sehe, was sie — die Lindenhosbäuerin — für eine christliche Hausfrau sei.

Der Pfarrer aber belehrte, daß gegen des lieben Herrgotts Willen kein Reben und Läuten helfe, das sei zuweilen nur ein Mittel gegen ben Bann in ber Menschenbruft, gegen verftodte Herzen.

Als der Lindenhofer die beiden Männer, denen sich auch ein paar andere Nachbarn angeschlossen hatten, eintreten sah, wendete er sich ab. Wollte von diesen Leuten nichts wissen. —

"Kommt ihnen auch just recht, das Gewitter!" murmelte er.

Der Priefter stand nahe bei ihm. Die Anderen wollte er loshaben.

"Pfarrer," sagte er, "Ihr wollt, ich soll Euch beichten." "Das Wollen ist hier auf Eurer Seite, Lindenhofer," versetzte der Pfarrer, "indeß seht Ihr, daß ich ohne Stola und Ciborium komme."

Sonach fragte er nach bem Befinden bes Kranken, erkundigte sich theilnehmend nach Diesem und Jenem und begann endlich langsam und mit milben Worten auf die gegenseitige Annäherung der beiden Nachbarn hinzuwirken.

Nicht lange redete er, so erklärte ber Donnersböf rundsweg, er habe sein lettes Wort gesagt, ber Lindenhof habe bie Mark gefälscht, und das alte Recht des Donnersböthofes würde erst brechen, wenn die Gletscher niedergingen vom Beigthor.

"Und," setzte er bei, "wenn ich heut' dalieg', wo der Lindenhoser liegt, und hör' die Schausel klingen, die mein Grab grabt auf dem Kirchhos — ich kann nicht anders. Tausendmal wollt' ich, ich könnt', aber meine Ehr', die bin ich meinen Vorsahren schuldig und meinen Nachkommen."

"Der Lindenhofer hat ganz dieselben Gründe," sagte der Pfarrer, "man tennt Eure Rathgeber und Rechtsführer und wundert sich allenthalben, daß Ihr Such so hergebt zum Ausbeuten."

"Ich brauch' keine Rechtsführerei," versetzte ber Donnersbot, "ich mach' meine Sach' selber. Geistlich Weih' in Ehren, Herr Pfarrer, aber lieber that's mir sein, es wollt' sich Niemand weiter einmischen."

So wendete sich ber Seelsorger zum tranken Lindenhoser, und da ihm auch hier nur Schroffheit und Trot entgegenkam, zum Friedel.

"Du vermagst viel bei Deinem Vater," sagte er zum Burschen, "laß nicht zu, daß die bose Zeit, die viele Jahre lang wie ein Gottesfluch auf beiden Höfen lag, auch auf Deine Zukunft übergehe."

"Aufheten!" fuhr ber Lindenhofer brein. "Den Sohn gegen feinen Bater beten!"

"Aushetzen, wo ich besänftigen will!" rief ber Pfarrer, "wo zu besänftigen die Pflicht mir gebietet. Dieser Streit um die Mark hat Leben und Lebensglück verzehrt. Wenn Ihr alle Bäume gefällt hättet vom Streitwald und baraus Kreuze gezimmert für Euch und Folterbänke, es wäre des Leides nicht mehr gewesen denn so, da Ihr Euch in stetem Geiser an Gut und Blut und Ehre habt geschädigt. Lindenhoser, ein einzig Wort der Versöhnung stammelt Eurem Feind, und es ist Alles gut, und es segnet Euch ein neuer Freund und weiht dereinst in Liebe eine Scholle Erde Eurem Sarg, und es hebt die ganze Gemeinde ihre Hände und Herzen empor zu Gott, in Brüderlichkeit Euer gedenkend, und es werden Euch in späten Jahren noch Eure Kinder segnen. Euch, Lindenhoser, sind durch dieses Eine Wort: Versöhnung, die Sünden all' vergeben. O, sprecht es aus!"

"Ihr meint es gut," antwortete ber Lindenhofer, "aber warum soll just ich nachgeben, dem groß Unrecht ist geschehen? Dieses Streites wegen muß ich in die finstere Erden. Der

bort kann's sehen und bleibt steinhart im Herzen. Wer hat ben Baum auf mich geworfen, daß ich muß sterben?"

"Lindenhofer!" rief der Andere "Das fagst mir nimmer. Wer hat den Baum aus ber Erden geriffen?"

"Und bem zulieb' foll ich mein Recht fahren laffen?" röchelte ber Krante.

"Thut es aber boch," fuhr ber Pfarrer fort, "thut es Euch felbst zulieb' - ihm zum Trot, wenn Ihr wollt, benft an ben Unichulbigen, ben bie Sunder an's Rreug geschlagen haben. Seib größer, Lindenhofer, und feid ftarter im Sterben noch als Euer Reind in seiner Lebensfraft. — Für Guch ift vielleicht teine Beit mehr zur Berfohnung - er tann's gut machen an Gurem Rinde, fann's vielleicht auch nicht." -Und gegen ben Donnersbof gewendet: Nicht dieser Mann allein, wir Alle, Donnersbot, auch Ihr, stehen an bes Grabes Schwelle. Nehmt die Stunde mahr! Höret, braufen wüthen eben jett die Gemalten Gottes, benen mir hilflos gegenüberstehen. Ru jeder Stunde halten die Elemente tausend Waffen gegen uns bereit, wovon eine einzige tausendfach uns verberben kann. Wahrlich, es ist nicht klug, uns felbst noch Reinde zu schaffen aus unserer eigenen Brüder Schaaren. D. möchten alle Menschen, statt fich zu bekriegen und zu peinigen, mit ihren gangen Rräften und Machten einander liebreich Troft und Buflucht fein auf diefer Erden, die turze Zeit, da fie bas Sonnenlicht schauen über ben Gräbern !"

Das war priesterlich gesprochen, und bes Donners und bes Sturmes Stimme braußen half ihm predigen. Scharfe Blitze loderten an den Fenstern vorüber, an denen Regen und Schloßen sausten. Ueber dem Weißthore her war ein seltsames Getose, und unten im Weiler jammerten die Leute,

und zahllose Dachbretter, bom Sturme losgeriffen, tanzten in ben Lüften.

Der Friedel mar in's Freie geeilt, um irgendwo zu ichugen, beizustehen.

Der Lindenhofer winkte, daß er allein sein wolle. "Ihr allmiteinander wälzt ihn nicht weg, den Baum von meiner Bruft."

"So seid Ihr taub für des Freundes Wort, taub für die Stimme Gottes, die vielleicht in diesem Augenblick Ener Haus bedräut, Euer Besitzthum begräbt, wosür Ihr Eure Seelenruhe hingeopsert Vermag Maiensonnenschein und Wetterstrahl und Sterbekerzenschimmer Euer Gemüth nicht zu erhellen? — Dann," schloß der Pfarrer, "bin ich meines Amtes ledig. Was soll ich nur entgegnen, wenn eines Tages Euer Leib um Friedhofserde bittet, und die Gemeinde versagt sie und schließt ihn aus dem christlichen Bund, weil er unverschnlichen Herzens ist gewesen?"

Jest ächzte der Lindenhofer schwer und verdeckte sein Angesicht. Aber — wie schon manch ein finsterer Dämon, dem das Menschenherz so lange erschlossen war, dasselbe umstricken mag — der Bauer schüttelte den Kopf: er will nicht, er will nicht.

Der Donnersböt wollte bavon, ba strömten Menschen schreiend und händeringend zur Thür herein: "Das Wasser, bas Wasser! Die Lawinen! Der Wald bricht zusammen, Du heiliger, starker Gott!"

"Der Wald!" rief ber Donnersboft. "Soll hin sein in bes Teufels Namen!"

Raum die Nachricht verkündet, war schon eine zweite ba: "Lindenhofer! Donnersbof! Eure Kinder! allbeide sind sie weg — fortgerissen — ertrunken — verschüttet!"

Alles stürzte davon. Auch der Lindenhofer wollte hinaus, aber vor dem Tische mit dem Crucifix brach er zusammen. "Hilf, o Maria! mein Sohn!" wimmert er noch. Dann ist es still in der Stude und nur der Sturm braust und brandet an den Fenstern. —

Eine Weile knieete der Kranke an den Schragen des Tisches gestützt. Dann starrte er wirren Auges, wie aus Träumen erwachend, um sich.

"- Best," murmelte er tonlos, "find fie Alle fort. Rest bin ich allein. — Gine traurige Mahr' haben fie in's Land gebracht. Der Streitwald ist gebrochen. Den Lindenhofer hat ber Baum erichlagen. Sein einzig Rind ift ertrunken. - Sest ist's gelöscht. - Jest hat's ein End'. - -- Und bem Lindenhofer, hört man, dem wollen fie bas Grab versagen auf bem Rirchhof? Der foll nicht liegen bei feinen Borfahren, bei Beib und Rind, für die er hat geftritten? - D heiliger Gott! 3ch, ich bin's ja! -Und bin ich benn nicht im Recht gewesen? Sab' ich benn nicht gehandelt nach Ehr' und Gemiffen? - Bin ich benn nicht in Unsehen gewesen so viele Rahre lang? - Und jest ein foldes End'! Berftogen aus geweihter Erden! - Die Raben fliegen bin über bie Baibe - und icharren bas Grab auf - ber Mond icheint hinein - und die bleichen Gebeine. bas find bes alten verfluchten Lindenhofers Gebeine! - D Refus. Refus, mas ift bas für ein Leben, mas ift bas für eine Belt gemesen!"

Krampshaft emporgerichtet hat er sich bei biesen letzen Worten, hat mit beiden Händen nach dem Crucifix getastet — hat es nicht erreicht — ist schwer und dröhnend zussammengebrochen.

#### Achtzehntes Capitel.

# Wasser kann die Lieb' nicht löschen.

Die Weiddirn, die Traudel war, wie es ihre Bäuerin befohlen, mit dem Brote gegen den Weiler hinabgeeilt, damit wettergeläutet werde. Im Laufen fiel ihr der Laib Brot aus dem Arm und kollerte den Berg hinab. Sie lief ihm nach und dachte sich unterwegs, wenn ich ihn nicht mehr krieg' und dem Meßner nicht geben kann, so muß ich selber läuten. In der Schlucht stand eine ausgebrannte Kohlstatt des Donnersböthoses, auf dieselbe kugelte und hüpste der Brotlaib los; an der Wand der Köhlerhütte zerschellte er.

"Safra, wer läßt mir denn da Steine herab!" rief ein Mann und sprang aus der Hütte.

"Der Lipp!"

"Die Traubel!"

"Ja, was thust benn Du ba in bem finsteren Kobel?"
"Unterstehen, weil bas Wetter kommt. Und Du? Der Brotlaib ist Dir ausgekommen? Wo hast denn hinwollen bamit?"

"Zum Meßner, daß er wetterläutet, heut' kommt's grob. Jett, die Trümmer da, die kannst Du effen und ich geh' läuten."

"Ist zu spat, schau, es fallen schon die eiskalten Tropfen. Komm mit in die Hütten."

"Wird eh bas Gescheitest' fein," meinte die Traudel.

In der Röhlerhütte war's, als der Lipp die Thur zugemacht hatte, auf daß der Regen nicht sollte hereinspritzen, rechtschaffen finster. Der Lipp setzte sich auf die Steinplatte, auf welcher sonst die Feuerstelle war; die Traudel blieb aber stehen und blickte zum Fensterchen hinaus, und es war ihr nicht recht zu Muthe. "Traubel," sagte ber Lipp, "Du kannst Dich jetzt ba zu mir auf ben Stein setzen, ober kannst bort stehen bleiben, wie Du willst, aber ich muß Dir was sagen."

Sie blieb am Fenfter ftehen.

"Traudel, was meinst, wenn wir ernst machen thaten?" Sie zwickte mit zwei Fingern ein Holzspaltchen von der Wand.

"Was meinst?" fragte er wieber.

Sie war fehr roth im Geficht.

"Mir ift es auch recht," flüsterte sie, "aber haben — haben thu' ich nicht viel. Halt seiner Tag die mütterliche Sach' und die ist kleinding."

"Wir werden schon hausen. Ich hab' dreihundert Gulben Silbergeld und eine tragende Kuh, sie steht beim Stimmelsbauer im Stall. Wir heben eine Wirthschaft an; meinetweg lassen wir uns am Sonntag schon verkünden. — Geh' her, meine Traudel, gieb mir die Hand drauf, nachher wären wir auf gleich."

Sie gab die Hand und fie waren auf gleich, die zwei armen Dienstboten, und ba konnte kein reicher Bater trotig Rein sagen, weil keiner ba war.

Die Berlobung ware in ber Röhlerhütte gewiß sehr trautsam geseiert worden, da huben auf dem Dache plötzlich wieder Dinge an zu knattern. Die zwei Leutchen schreckten auf, da sahen sie es, daß draußen große Schloßenstücke vom Himmel sausten, vor der Hütte wurden Männerstimmen laut; der alte Nat schleppte einen blutenden Mann zur Thüre herein.

Der Heuschreckfranzl war's, er kauerte auf ben Boben hin, brückte seinen Arm in's Gesicht und wimmerte: "Auweh, auweh, mein Aug'! mein Aug' ift hin!"

Ein Eiskorn, so groß wie ein Hühnerel war ihm in's Gesicht gestogen, ber Natz war bazu gekommen und beigesprungen und band ihm nun sein Tuch um bas Haupt und labte ihn mit Wasser.

"— Daß es g'rad ber muß sein — ber mir hilft!" wimmerte ber Franzl.

"Bon Herzen gern," sagte ber Natz, "wenn ich Dir nur was lindern kann. Der Lipp da ist so gut und rennt zum Baber, und ich und die Dirn machen Dir da dieweilen ein Bett zusammen, leicht ist Dir besser, wenn Du liegst."

"Freilich, freilich; Nat, mein Nat, mir ist hart zum Bersterben."

Draußen war ein mächtiges Brausen; die Erde bebte, die Hütte frachte.

"Leut'! Leut'!" rief ber Lipp, "geschwind macht Euch auf, sonst seid Ihr Alle hin. Das Wasser ist ba!" Er faste bie Traubel, sie sprangen bavon, kletterten ben Hang hinan.

Der Nat pactte ben Bermundeten auf.

"Lag' mich liegen!" rief biefer.

"Im Stich laß' ich Dich nicht," schnaufte ber alte Solbat, "halt Dich nur fest an meinem Hals, so; ich trag' Dich schon!"

Sich selbst mit der Krücke stügend, schleppte er den Andern hinaus, da verschob sich schon die Köhlerhütte, unter Aechzen und Krachen ging sie in Trümmer — Wasser und Schutt schossen brüber hin.

Als die Leute unter einem Ahorn kauerten, mitten in Regen und Sturm, und der Franzl sein glühend Gesicht an die Brust des Jnvaliden drückte, sagte er die Worte: "Das ist die Straf'! Dir hab' ich das Haus niedergebrannt, mein Nat, jetzt, jetzt hab' ich selber kein Dach zum Sterben und keine Liegerstatt, als wie Dich."

"Mach' Dir nichts braus, baß Du hart liegen haft auf mir," antwortete ber Alte. Da gab es schon wieder was Neues.

— Es ist früher erzählt worden, daß der Friedel aus dem Hause geeilt war, um zu schützen und beizustehen.

Balb sieht er: bas Wasser kommt. Unten in ber Schlucht hört er Lärm. Er will hinab, ba sieht er burch ben wilben Schleier bes brausenben Regens an ber jenseitigen Lehne die Flori heranlausen zur Thalung, sie sucht den Vater.

"Der ist bei uns!" ruft ihr ber Friedel zu. "Schau' auf Dich selbst!"

Wie sie aber zurück will gegen bas Haus, fieht sie, es schießt bas Wasser hinter ihr nieber, versperrt den Rückweg. Schon ist ber Bursche bei ihr, faßt sie am Arm: "Nur voran, Nur nicht verzagt!"

Ein schauerlich Gießen und Hageln, vom Weißthor nieder frachen die Felsen, im Walbe knattern die brechenden Stämmel die Wipfel fliegen im Sturmwind. — Die Kinder der beiden Höße eilen, fliehen, wie der Boden schon wankend wird unter den Füßen. Leuchtet der Blitz, so sehen sie das Haus. Da tobt mit einemmale vor ihren Füßen ein gewaltiger Wasserstrom nieder mit Erd' und Gestein und krachenden Stämmen. Nicht vorwärts und nicht mehr rückwärts. — Der Boden zittert, hebt an zu wanken. Fester faßt der Bursche das Mädchen: "Flori!"

"Friedel!" schrie sie auf, ihn wild umfassend, "jetzt muffen wir fort!"

"Berbei! Kommt ihnen zu Hilf' um bes Herrgott's beiligen Willen!" jammern bie Leute am Ufer und fahren planlos durcheinander. Jeber will helfen, Keiner weiß Rath, Alle schlagen bie Hände zusammen. — Und siehe, ba geschieht

das Wunder: Ein Lahmer läuft herbei und schiebt mit seiner Krücke die Leute auseinander, daß er Plat hat. Eine Kraft hat der Mann, daß man's schier nicht möcht' glauben. Der Stamm des gebrochenen Maibaums liegt da, und wie sich's schon oft fügt, will eine Stunde glückselig sein: diesem giebt er einen Ruck; der glatte Stamm rollt, rutscht und fährt über die Schlucht des Wildwassers.

Mit neuem Muthe faßte ber Friedel bas Mäbchen: "Die Augen zumachen!" — Drei sichere Sprünge über ben neugebilbeten Steg, und sie stehen am festen Gelände.

Und höhere Fluthen tosen nieber vom Gebirge, und fortgerissen ist ber Stegbaum, und grollend schiebt und wild brandend fährt ber ganze Erbstrich in die Tiefe.

Das gerettete Paar führen sie jubelnd in ben Lindenhof. Der Donnersböt hat ein sehr blasses Gesicht bekommen, er schaut seine Tochter an, schaut den Friedel an, den Lindenshofsohn.

Den alten Lindenhofer fanden sie in Ohnmacht liegen vor dem Tisch.

Der Friedel und ber Donnersbot hoben ihn auf. Er blickte gar verwirrt um fich.

"Da sind ja Leut'," stöhnte er, "so viel' Leut'. Sind Alle wieder da, die sie vor lang' begraben haben. Du — Du auch, Kind? Du steigst aus der Friedhofserden. — Schau, Deinen Vater haben sie verscharrt auf der Haben. Die Raben haben mich aufgeweckt. Sie sagen, ich kunnt nicht selig werden, der Feindschaft wegen. — Jetzt ist der Wald verbrannt zu Aschen. Dort — dort brennen die Wolken! Jetzt — schrecklicher Gott — ietzt steigt der Richter nieder!"

Er umklammerte bie Knice ber Umstehenden. Schwer gelang es ben fieberirren Mann zu beruhigen.

"Lindenhofer," sagte der Pfarrer, "seht, gute Menschen stehen nun um Euch, die Euch vergeben und lieben, wie Gott Euch vergeben und lieben wird. — Da seht Euren Sohn aus Todesnoth gerettet — gesund und jung uns wieder geboren."

"Und nicht — die Auferstehung von den Todten?" stammelte der Kranke. "Ach — auf meinem Herzen liegt der Grabstein noch." —

Er lehnte im Seffel und schloß die Augen. Der Baber wollte auch mas fagen, so fagte er: "Die Krifis ift vorüber."

— Und ber Natz? Hatte Niemand ben Natz gesehen? Ein jäher Schreck ging burch Aller Herzen. Sie stoben hinaus in Nacht und Nebel, um ihn zu suchen. Sie sanden ihn unten am Ahornbaum, wo er, der Lipp und die Traubel um den getroffenen Heuschrecksragt beschäftigt waren.

Der Baber eilte hin; der Natz wurde in's Haus gebracht. Die Flori fiel ihm um ben Hals und rief: "Gott wird Dich segnen!"

"Nur stad, nur stad!" sagte ber alte Solbat. "Der Nat ist so was nicht gewohnt und ein spottschlechtes G'stell hat er auch, ben rennt ber Segen Gottes leicht über 'n Haufen."

"Ift ihm nichts geschehen? Doch nichts geschehen?" fragten fie fich.

"Guckt, Leut'," sagte er, "ein Stückel geht ab. Hat Keiner braußen wo meinen Fuß gesehen? — Bigott, den hab ich versoren!"

"Deine Krücke!" rief ber Friedel, "bie hat 'leicht bas Wasser geholt — ist ja vom Streitwalb gewesen. Natz, von heut' an kannst spazieren mit Roß und Wagen!"

Der Pfarrer sagte: "Ich kenne einen Käfer, ben treten bie Leute am helllichten Tage mit Füßen, weil er aschgrau und ungestalt ift. Aber kommt die Nacht, ba glänzt er wie

ein Stern — ba ift er zu erkennen. So ein Räfer ift unfer braver Natz."

Der Alte wollte sich just bedanken für die Ehr', aber er wußte nicht wie und ließ es bleiben. Der Flori schlich er zu und flüsterte: "Seib Ihr schon auf gleich mit den Batersleuten? Nicht? — Ja, Ihr leichtsinnig Volk allzwei, mahlt der Müller nicht, wenn er Wasser hat, so verhungert der Bäcker beim Brotkorb. — Und Wasser ist heut' da."

Flüsterte ihm schon ber Friedel in's Ohr: "Heut' ist ber Nat ber Hahn im Korb, heut' muß er die Geschichte einfädeln." Da räusverte sich ber Alte.

"Zwei verliebte Leut' that ich wissen!" platte er heraus, so daß es dem Friedel und der Flori blau vor den Augen wurde.

"Just früher hab' ich sie gesehen. Wart', wir fangen sie!" und bald brachte der lustige Alte, bessen Humor gar nie zu verderben war, den Lipp und die Traudel zur Thür herein.

Das andere Paar machte große Augen. Der Lipp und die Traubel waren verlegen inwendig und waschnaß auswendig.

"Da schaut einmal," rief ber Natz, "ber Markproces hilft nichts, Liebschaften giebt's boch über ben Graben hin und wieder. — Es hat zwar keinen Schick, daß man an einem solchen Tag, wie der heutige ist, bräuteln geht, aber weil wir schon dastehen, so machen wir's fertig." — Mit diesem Gedanken trat der Lipp ungeschickter Weise vor den Lindenhoser hin und sagte: "Daß ich halt ein Wörtel möcht' reden. Wie mich vor ein paar Wochen der Bauer der Dirn wegen hat fortgeschickt, hätt' ich selber nicht glaubt, daß ich heut' mit einem solchen Anliegen wieder sollt' dahersteigen. — Nur desweg ist's, daß ich's sag', ich und die Traudel haben es ausgemacht und der Bauer wird nichts bagegen haben,

bag wir zusammenheiraten. Daß weiters feine Unehr' ift. So, und jest — bent' ich, Traubel — kunnten wir wieber gehen. Wir wünschen balbigen Gesund."

Der Lindenhofer winkte matt mit der Hand: es ware ichon recht.

# Reunzehntes Capitel. Sie kriegen fich.

Vorbei bas Gewitter.

Seine Spuren werben nach hundert Jahren noch zu sehen sein. Bom Weißthorwald, wo einige Jahre früher die Bäume geschlagen worden, war ein Bergsturz niedergegangen. Und wie einst eine Lawine das Grenzbächlein entzweite und damit auch die beiden Großbauern, so glich das heutige Ereigniß Alles wieder aus. Das ganze Joch des Streitwalbes war vernichtet, mitsammt Baum- und Erdreich in die Tiefe gefahren.

Jetzt war ben großen, störrigen Kindern das eitel Spielzeug, um das sie so lange gezankt, aus der Hand genommen. Die findigsten Leute in der Rams hatten gestritten, hatten geforscht, hatten die Markung nicht gefunden. Das Wasser hat es getroffen; nicht rechts und nicht links liegt die Grenze, gerade über die Mitte hinab hat es den Graben gerissen. Der ist so weit und tief, daß zwischen Lindenhof und Donnersbot in Ewigkeit kein Grenzstein mehr sein wird.

Mitten in der Schuttwüfte, die zwischen ben beiden wohlgeborgenen Gehöften ftarrt, durch deren Schründe noch die Wetterwässer brausen, steht ein einziger Baum, eine alte Fichte. Wie durch ein Wunder ist sie bewahrt geblieben. Auf ihrem Wipfel prangt ein Geiernest, und im Geiernest saßen das mals zwei Bekannte: ber Roßboctor und der Rappelschmied.

Im Beiernest find biese Berren prachtig gut aufgehoben, meint ber alte Nat. Aber fie find eben auch vom Gemitter überrascht worden und haben sich in Wassernoth bort hinauf geflüchtet. Rett ist's finstere Nacht und die Beiben konnen - nicht herab, und ber Beier rauscht um den Wipfel.

"'leicht holt er fie gar !" meint ber Rat. Weiteres benft er nicht viel auf die Zweie, er hat jest ganz andere Gebanken.

Ein Schalt ift er feiner Tage gewesen, seit er ber hinkende Bettelmann heißt, ift er ein noch größerer worden. Wo es in Noth und Drangfal hinkt auf der Welt, ba ift ber humor der beste Stelzsuß. Der Nat fest damit über Alles hinweg. Und auch jett gewann er damit den Brocek.

Sie waren noch Alle beisammen in der Stube des Lindenhofes. Der Starrfinn mar gebrochen. Alles ichaute auf ben Retter; ber Nat fagte: er hatt's gewollt, und ber Zufall hatt's gethan. Den Baum hatte er nur angestoken mit bem Fuß, dann mare berfelb' felber gerutscht und hatte fich ein gutherziger Maibaum - zwei verliebten Leuten zum Steg gemacht. Die Nachbarsleute feien heutzutage ja ichon alle freuzweis in einander verliebt.

Der Donnersbot horchte auf.

"Arg genug," fagte ber Rat, "bag ich, ber Bettelmann, ba muß breinreben. Aber weil's icon heißt, ich hatt' heut' aus der Noth geholfen -"

"Sollft es nicht umfonft gethan haben," unterbrach ihn ber Donnersbot und langte nach feiner Brieftafche.

"Den Beutel laft zu, aber die Augen macht auf!" rief ber Nat, "seid ja boch nicht blind! Ift Euch benn gar noch nichts eingefallen? - Rest, wenn die G'ichicht icon fo narrifch ift angestellt, daß Reiner ben Streit funnt aufgeben; Rojegger, Buch ber Robellen. II.

und giebt schon kein Predigen vom Herrn Pfarrer und kein Kreuzdonnerwetter vom Herrgott selber was aus, weil jeder ber Steinharten fix und dabei bleibt: die Grenzmark müßt' er sesthalten für seine Kinder — so weiß ich bigott kein ander Mittel: die Kinder sind da, verheiratet sie zusammen, hat jedes seine Mark — was mein ist, ist Dein — und der Proces ist aus!"

Nun war's lebendig in der Stube und der Donnersböf rief abwehrend, "Na, da geht's ja g'rad' zu wie in einer Komödie!"

"Das ist gewiß, Bauer, und besweg muß zum B'schluß fest d'rauf losgeheiratet werden." —

Noch in der Nacht wird's bekannt im Beiler: Der Lindenhofersohn hat der Donnersböttochter den Maibaum gesetzt.

"Und ber Nat ist für mich eingestanden!" rief biesem ber Friedel zu. "D, der Nat ist mein wahrer Freund —"

"Und Procefführer."

"Mein Brautwerber !"

"Dein Brautwerber ift der liebe Herrgott selber," sagte ber Nat, "hätt' der sein Wörtel nicht breingeredet, der Tag hätt' tein solches End'!"

Als der Friedel und die Flori vor den Eltern hockten und um's Jawort baten, reichten sich über ihren Köpfen die beiden Nachbarn die Hände.

"In Gottesnamen!" murmelte ber Donnersbot.

Der Lindenhofer athmete auf und sagte: "Gottlob, jest ift er weg, der Stein von meinem Herzen!"

"Berjöhnung und Frieden, der wahre Segen," sprach der Pfarrer salbungsvoll, "dieser sei mit Euch, mit der Gemeinde und der ganzen Welt!"

Da blinzelte ber alte Natz auf sein Bein, in bas ihm bei Prefiburg die Rugel gefahren war, und er murmelte in seinen Strickftrumpf hinein: "Ist ber Segen was nut, so giebt's auf der Welt bald keinen Grenzgraben, keinen Markstreit und keinen hinkenden Bettelmann mehr."

#### \* \*

Die beiden Höfe sind eins geworden, der Friedel und die Flori auch. Die alten Bauersleute reden manches Wörtlein in die Wirthschaft drein, lassen es übrigens gehen, wie es Gott und den Jungen gefällig ist. Jeder hat das Bewußtsein, den Broces durchgesetzt und gewonnen zu haben. Das junge Ehepaar lebt auf dem Lindenhof. Auf dem Donnersböthose sind als Meierleute der Lipp und die Traudel angestellt. Auf den Schuttlehnen des ehemaligen Streitwaldes blühen wieder die Eriken. Die alte Fichte mit dem Geierneste steht noch, aber die Winkeldoctoren sind weg.

Der alte Solbat, der seine Sach' so wacker versochten, ist kein Bettelmann mehr. Er wandelt bisweilen Arm in Arm mit dem Heuschreckfranzl über die Felder; der Eine hat nur einen guten Fuß, der Andere nur ein gutes Auge. So hat Einer den Anderen zu brauchen.

Ober ber Nat fitt in seinem Stübchen bes Lindenhofers und hat zur Rechten und zur Linken eine Wiege. Er kann gar nicht mehr stricken, muß wiegen mit beiden Händen, sollen die kleinen Störenfriede nicht schreien.

Dann weiß er ein Liedchen, bas fingt er ihnen vor:

"Benn nur's selb' Bögerl tam, Belch' das suß' Liebel hatt' Das Haß und Streit in Ewigleit Schön &' Schlaf fingen that." Das Liebel wird gesungen werden bereinst. Aber — wenn Haß und Streit schlafen, wird auch die Liebe nicht mehr wachen.

Das Lette wird ber Friede fein.

# Der Hinterschöpp,

ober bie Beschichte breier zweifelhaften Berfonen.

### Ans dem ersten Capitel wird man nicht klug.

ür den Hinterschöpp in Schneemaldbach war das ein sauberer Bfingstsonntag.

"Mein Lebtag weiß ich noch feinen solchen Pfingstsonntag!" rief er dem Sarge nach, den zwei Männer aus dem Hause trugen und etliche Weiber und Kinder mit lautem Gebete begleiteten.

"Bor ber Nase stirbt sie mir weg, und just jetzt. Wer kunnt Dich benn g'rathen (entbehren)?" So rief er ihr nach, bie im Sarge sag, und bie Leute schauten verwundert zurück; einen solchen Scheideruf hatten sie noch nicht gehört.

Sie hat ihm manche Bosheit zugefügt, aber jetzt ihm bas junge Kind in die Händ' legen und auf "siehst mich nimmer" bavourennen, als wie wenn sie gar niemals zusammengehört hätten — das war doch der ärgste Streich, den sie ihm anthun konnte.

Der Hinterschöpp stand an der Hausthur und zwischen ben Hollerbäumen lugte die Sonne auf ihn. Solche Leute sieht sie wahrlich nicht alle Tage wie diesen Hinterschöpp. Schon von auswendig gab er ein wunderliches Bild. Er war

ein sehr ichlanker, hagerer Mann, er trug einen braunen gerschliffenen Lobenrock, ber bis über die Waden hinabhing. Die Füße ftaten in grauen Wollpatschen, und bas mar's, was sein Weib - Gott schent' ihr die Ruh'! - so oft geargert hatte, daß er meift plöglich vor Einem daftand, ohne daß man ihn gehen gehört. Aus bem Sabit ragte ein schlanker, brauner und runzeliger Hals hervor, auf welchem ein kleines, gealtertes Saupt faß - ein Haupt mit feltsamem Gemisch von Schöuheit und Säglichkeit. Die Augen, welche fich unter ben weitvorstehenben Stirnknochen hineinbuckten, maren flein und hellgrau und zeigten ringsum gar teine Schattirungen, weil die Brauen die Farbe ber Haut hatten. Die Rase machte oben amischen diesen Meuglein einen teden Sprung bervor, um bann in einem icharfen, fentrechten Sattel nieberzufallen. Haare und Bart maren ichon etwas grau und zum Theile furg geschnitten, jum Theile verfilgt und verworren. dunnen Lippen waren jett, ba er seinem ihn treulos verlaffenden Weibe nachblickte, etwas zusammengepreßt, nur ein einziger schneeweißer Bahn stach bazwischen auf ber linken Seite hervor. Auf bem Ropfe hatte er einen fehr hohen Filzhut, der feine Gestalt noch schlanker und abenteuerlicher erscheinen ließ. Gang stramm ftanb ber Mann ba: - man fann auch gerabe aufwärts fteben, ohne bei ben Solbaten gemesen zu fein!

Und als er so an der Schwelle seiner Hausthür dem Tode nachstarrte, melbete sich hinter ihm ein junges Leben.

"Es freischt schon wieder! — So wird es heute freischen, und morgen und jahrelang — und der Alte soll die Kinds-magd sein. Und ist es groß und freischt es nimmer, und ist der Alte selber ein Kind, das man heben und legen muß — nachher ist wieder ein anderer Teusel da . . . . Weib, Du

hast ganz Recht gehabt, daß Du durchgegangen bist. — Jest möcht' sie schon da sein, die Schraglin."

So muß der Mensch mit sich selber reden, wenn Keiner mehr da ist, der ihm zuhört.

Das Reifen des zottigen Sündleins verkundete aber, daß Einer fomme. Auf dem Rufifteig zwischen dem Saselnußgesträuche madelte mit einem langen knorpeligen Stode bie Schraglin herbei. Der Hinterschöpp mar Rleinhäusler, ber amischen Wildwiesen und Laubwäldern einen Erdäpfelacer und einen Krautgarten befaß, und auch noch ein mit Rohlenlösche gedüngtes Salatbeetlein mit etlichen Nagelftoden, bie an ber nun verstorbenen hinterschöppin stets eine sorgsame Bflegerin gefunden hatten. Der Schopp arbeitete zumeist als Holzfnecht in den Wälbern, ober als Rohlenbrenner, ober als Tagwerfer braufen in den Bauernhöfen. Er that, mas fich gab und mas ihn freute, erwarb die nothigen Bedürfniffe feines kleinen Hauses und mar ein freier Mann. Die Schraglin war die Witme eines Rlichfchufters und Curschmiedes, hatte einen Sohn beim Militar, mar bes Beiteren aber an feinen Menschen gebunden, und auch an feine sonstigen Dinge, weil fie eben nichts besag. Im Sommer hatte fie bisher ihr Brot mit Gierhandeln und Botengehen verdient, bis fie bagu. nicht etwa aus Wohlleben, sondern aus Naturanlage nachgerade ju mohlbeleibt murbe. Im Winter mar fie bei ben Bauern und nähte und spann, ließ sich auch als Rrankenwärterin recht gut verwenden; und mar es, daß ein Weib in seinen verichiedenen Umftanden Rath ober gar Silfe beischte, fo ließ fich die Schraglin gern finden und brauchen.

Hatte benn auch ber Hinterschöpp in seiner Noth nach ber Schraglin geschickt. Aber sie war auf weiten Wegen gewesen, und jest da sie kam und nach ber Hinterschöppin fragte, gab ihr ber Schöpp achselzuckend zur Antwort: "Ja, bie Hinterschöppin, die ist auf einmal so viel vornehm worden — hat mir die Treu aufg'sagt, hat sich auf den Schragen gelegt!"

"Jesus Maria Josef Joachim und Anna!" schrie die Schraglin und ließ den Stock aus der Hand fallen. "Da steht noch die Ampel auf der Bank!"

"Hat lett' Zeit ein Nachtlicht haben muffen."
"Und bas Kreuz!"

"— steht auch noch ba. Das hat sie mir im Haus gelassen."

"Hinterschöpp! Sie ift Dir gestorben!"

"Das war närrisch. Jett hätt' sie ein Kind gehabt; hat ja fortweg eins haben wollen. Und wie es schreit, lauft sie davon. — Schraglin, ich möcht' auch am liebsten bavon-laufen!"

Die Schraglin war schon in die Stube geeilt, wo bas Kind wimmerte. Er sprang ihr nach und führte sie wieder vor das Haus und sagte haftig: "Schraglin, ehvor Du was anrührst im Haus, mussen wir allerlei miteinander ausreden."

"Geh, geh, reiß' Eins nicht so herum, jeder Mensch kann nicht so rührsam aus- und einrennen, wie Du. Was kunnten denn wir mitcinander zu reden haben, kaum baß Dein erstes Weib aus dem Haus getragen ist."

"Schraglin, Du benkst weiter als wie ich!" lachte ber Schöpp mit hohlem Tone. "Die Narrheit zweimal machen, an bas hab' ich noch nicht gedacht; aber eine Wirthschafterin muß ich im Haus haben, und bas auf ber Stell'." Er hub bie Hände vor ihr auf, er klammerte die Finger ancinander. "Berlaß mich nicht, Schraglin!" Er weinte.

"Wenn's ihretwegen ist," rief sie, "so leid' Dich aus — leid' Dich nur aus. Aber meinetwegen barfst keinen Tropfen weinen. Wenn ich einmal seh', Du stehst auf mich an, so verlaß ich Dich nicht. Wenn Du Dir's gut überlegt hast, so baß ich auf Deine Hauswirthschaft soll schauen, und das Kind warten — Sottswegen, sag' ich. Aber eine Geiß bring ich mit, Schöpp, und die mußt mir suhren (hegen, nähren)."

"Die Geiß können wir brauchen; der Kleine schreit eh schon nach der Milch."

"Ift's ein Bub?"

"Gin Bub! Warum?" murmelte ber Schöpp und blidte fle ichief an.

"Nachher ist's ein Unglück. Nur feinen Buben, sag' ich alleweil, wer nicht groß Haus und Grund hat, daß er ihn kann ansässig machen."

"Haus und Grund hab' ich nicht, hab's nie gehabt, frieg's auch nicht."

"Glaubt man Dir gern, Du bift fein Großbauer, man sieht Dir's an. Nichts für übel. Schöpp, Du wirst es nicht meinen, ich trag' auch mein Areuz auf dem Herzen. — Mein Hansel, der beim Soldatenleben ift, der ist jetzt wieder so viel geschlagen worden."

.. Aha!"

"Er laßt mir's schreiben und da steht's zu lesen." Sie hatte den Brief bald zur Hand; er war zerknittert und war seucht. Der ihn schrieb, hatte geweint; der ihn las, hatte auch geweint. Das Regiment liegt in Ungarn; der Hansel hatte es nicht mehr ausgehalten, war in einer Nacht aus der Kaserne gestohen, hatte heim wollen. Sie nahmen ihn gefangen und schickten ihn dreimal durch die schlagende Gasse. Den Rücken haben sie blutig geschlagen, aber das Heimweh haben

fie nicht erschlagen. — Und bas ist ber Schmerz ber armen Schraglin, ben ihr von nun an ber Hinterschöpp tragen helfen muß, weil sie auch sein Leid erleichtern will.

"Ja!" sagt ber Hinterschöpp und lacht, "so gut hätt' ich's auch haben können, aber — gescheit — gescheit muß man sein! — Daß du weißt, ich vertrau' Dir, Schraglin, so werbe ich Dir einmal ein Geheimniß sagen. Mußt aber sein still sein! Sonst hat es nur mein Weib gewußt, schau, und mein Weib ist auch still. Ich bin nicht ber Mensch, mußt wissen, ber nichts Heimliches bei sich behalten kunnt, aber Dir sag ich einmal was."

Dabei ging er über ben Lehmboden auf und ab, hatte die Hände hinter den Rücken und den Hut tief über die Augen gedrückt. Wie ihn das Weib so ansah, da wollte sie es wohl glauben: der kann was wissen. Er war fast unheimlich anzuschauen, der hagere, braune Hinterschöpp mit dem kleinen Kopf und dem hochragenden Hut darauf. Stand er aufrecht, so war's, wie ein Ausrufungszeichen, lag er ausgestreckt auf der Holzbank, so war's ein Gedankenstrich.

Jett wieder ging er über den Boden auf und nieder wie ein Fragezeichen, das sich einmal in die Höhe gereckt hatte, so daß es die schwarzen Trambäume der Hütte sast berühren wollte.

Als ihn die Schraglin eine Beile angesehen hatte, sagte sie: "Hinterschöpp, wenn Du etwan auf das Fragen wartest, was Du denn für eine Heimlichkeit in Dir hättest, so magst lang' auf, und abgehen. Ich bin keine von den neugierigen Beibsleuten, ich pass' gern bis auf den jüngsten Tag, wo Alles aufgedeckt wird."

Damit friegte fie ihn herum.

"Ja fo," sagte er, "auf ben jüngsten Tag, meinft. Bift nicht bumm. Wir warten Alle auf ben jüngsten Tag. Aber

ich bent', da werdet Ihr Weibsleute noch ganz andere Sachen zu hören kriegen, daß Du auf mein Ding gar nicht wirst losen wollen. Jetzt mußt mich betrachten, jetzt — Schraglin, red' Dich aus einmal, was sagst zum Hinterschöpp?"

"Was kunnt ich denn zum Hinterschöpp sagen," gab sie ihm zur Antwort und maß ihn traurig vom Kopf bis zu ben Füßen, "ein alter Witiber ist er."

"Berftehst mich nicht — was Du zum Namen Hinter- schöpp sagst?"

"Zum Namen? — an dem ist schon gar nichts d'ran." "Hast recht, gehört auch nicht mein. — Wie lang' kennst mich, Schraglin?"

"Wie lang' soll ich Dich benn kennen? Ich versteh's nicht, was Du mich heut' so herumfragst. Dich weiß ich schon seit bem großen Schauer her.

"Bist recht. Im Jahr, wie der groß' Schauer ist gewesen, bin ich hergekommen. Das wird jest zehn Jahr' sein."

"Du Halbesel, seit dem großen Schauer sind schon dreiundzwanzig Jahr aus. Ich weiß es daher, weil in demselbigen Jahr das Maxinhof-Haus ist niedergebrannt und ich just in der guten Hoffnung mit meinem Hansel bin gewesen."

"Ein rechter Altweiberkalender. Ich kenn' mich nicht aus, was das für ein Beweis sein soll, daß es schon dreiundzwanzig Jahr' her ist."

Jett zählte sie ihm's an den Fingern vor: "Wein Hansel ist dreiundzwanzig Jahr alt, das wird Dir das Kirchenbuch sagen, wenn Du mir's nicht glauben willst. Und mein Hansel hat das Muttermal auf der rechten Wang', weil ich so viel Schreck ausgestanden hab', wie das Maxinhof-Haus ist niedergebrannt. Und das Maxinhof-Haus hat der Donnerkeil anzunden bei demselbigen Ungewitter, wie der groß'

Schauer war. Weiß es noch so gut, als wie wenn's gestern war' gewesen."

"Laß es Dir schon gelten," murmelte er und warf abwehrend die Hand hin; "aber wo ich diese breiundzwanzig Jahr hinthan hab', das versteh' ich nicht. — Auf die Weis' wär' ich gar nicht mehr jung. — Jesses, Jesses, Hintersschöpp, Du alter Tatel, daß Du's nicht g'spürst!"

"Wirft es ichon g'fpuren!" fagte fie.

"Aber der Hinterschöpp, mußt wissen, ift um halben Theil junger."

Sie haschte mit ihrer breiten Hand nach seiner schmalen Stirne und rief: "Schöpp! Hinterschöpp, mit Dir geht's nicht recht her."

"Freilich, Schraglin, und das thäten Alle sagen, wenn fie's wüßten. Ein Glück, daß sie ben Hinterschöpp nicht finden, ber hat sich in kein Kirchenbuch einschreiben lassen, und auch in's andere nicht, aus dem sie beim Kreisamt die Soldaten herausfischen."

"Schelm, Du haft Dich verlaugnet!" grinfte ihm bas Beib zu.

"Shau Du!"

"Und haft lettlich gar tein Taufwaffer und fein Chrifam auf Dir!" rief sie entsett.

"Alles lang' schon weggewaschen. Kriegt — hat meine Mutter gesagt — soll ich's wohl einmal haben. Aber selb' Beit, mußt wissen, bin ich wer Anderer gewest — ganz wer Anderer. Derselb' Andere ist in seinen jungen Jahren verstorben."

"Na" — flüsterte die Schraglin in ihr rothes Sacktuch hinein, "vor Dir hebt man sich an zu fürchten."

"Wär' ein Unfinn. Ich thu' feinem Menschen was; bin froh, daß sie mich in Ruh' gelassen haben. Nur daß ich mich

nicht hab' lassen fortschleppen wie ein Schlachtvieh und schlagen und treten wie einen Hund. Wird auch kein Unrecht sein, daß ich im Land mein eigener Herr hab' bleiben wollen. Und wenn's ein's ist, so soll er's bugen, ber's so eingerichtet hat. . . . . "

Er murmelte noch etwas und prefte den hervorstehenden gahn scharf in die Unterlippe hinein.

"Da muß ich Dir wohl recht geben, Hinter — ja Du, wie beifit denn nachber?"

"Hinterschöpp, alleweil Hinterschöpp bis ber Hinterschöpp stirbt. Alsbann magst meinetweg sagen, was Du weißt. Ober geht die Geschicht' von vorn wieder an? He? — Schau, Schraglin, und bas hab' ich mir bedacht schon gestern und das hab' ich mir bedacht sein Zeiges und den langen Finger seiner linken Hand aus und mit dem Zeigesinger ber rechten schlug er auf jene: "Ist's so gangen, nachher geht's auch so."

Und schwieg.

Wer das Gesicht des Hinterschöpp gesehen hätte!

D'rinnen hub bas Rind wieber zu schreien an.

"So bist mir jett die Hauswirthin," sagte er zum Weibe, "will trachten, daß ich Dich nicht zu kurz halt' — das will ich trachten, Schraglin. Du hast einen Buben bei den Soldaten, der schon zweimal geschlagen ist worden, das bedenk'. Und jett geh' mit, ich muß Dir noch was sagen."

Sie gingen in bie Stube.

Um bie Mittagszeit waren fie einig.

"Es ift verflucht falich," sagte bie Schraglin, "aber es ift recht. Es ift icon recht. Ich hatt's auch so machen sollen."

"Ja, wenn das fo leicht gehen that'! Das geht nur beim Hinterschöpp im hintersten Schneewaldgraben."

"Gehen that's oft wo, selb' hatt ich keine Sorg'. Aber nachher? Wenn die Zeit herumgeht, Schöpp, was wirst denn nachher anheben? Du, ich that' mich doch nicht trauen! Da kommt Dir was heraus, Schöpp, da kommt Dir was Schaudervolles heraus. Funfzehn, sechzehn Jahr sind bald porbei."

"Wird sich schon manteln (bemänteln). Die Hauptsach' ist das Tausbuch, mußt bebenken. Nur nicht verreden thu Dich, Schraglin, ich bitt' Dich zu tausendmal, paß' auf. — Da hast dieweil was, na, na, laß Dich nicht ehren! Aber Schraglin, ich druck' Dir's mit Gewalt in die Faust. So nimm's! Brauchst es selber nicht, so schied Buben."

Daß ber alte, häßliche Mann so nagelneue Ducaten hatte! —

Am Nachmittag tam einer von den Leichenträgern aus ber Pfarre Kraben zurud.

"Na, habt sie in Gottes Namen hineingeschoben?" fragte ihn ber Schöpp.

"Haben sie hineingeschoben. Da bring' ich Dir ein Brieferl."

"Den Tobtenichein?"

"Wird wohl so was sein. Acht Gulben breißig Kreuzer macht's."

"Nachher ist's ein anderer Schein. Drei Gulben für's Länten, bas ift aber viel!"

"Haben mit allen Glocken geläutet. Sag' ich ja noch, 's ist die Hinterschöppin, ein braves Weib, und in Kindbetten gestorben — da muß schon recht geläutet werden. Rechtschaffen seierlich ist's abgehalten worden, und alle Leut' haben gesagt, schad', daß der Schöpp nicht dabei ist, der müßt eine rechte Freud' haben. — Daheim beim Kind muß auch wer

sein, hab' ich gesagt. — Aber saggrisch bruckt hat uns Deine Alte; wenn Du wetten willst, meine Achsel hat einen blauen Fleck. — Ja, und daß ich nicht d'rauf vergeß', vom Pfarrer hab' ich Dir was auszurichten. Wie's mit dem Kind ausschaut, laßt er Dich fragen, Schöpp, — der Tauf' wegen, sagt er."

"Will er da auch schon wieder Gelb haben?" suhr der Mann d'rein. "Christus der Herr ist dreißig Jahre alt geworden, bis er sich hat taufen lassen. — Halt ja! Morgen werden wir ihm das Dirnbl schon bringen."

Später meinte die neue Haushälterin, fie fürchte nur, ber liebe Gott wurde die falfche Tauf' für übel halten.

"Die falsche Tauf?"

"Was benn!"

"Baft Recht."

Sie befannen sich. Dem Weibe fiel das Richtige ein. Taufen kann Jedermann, steht's im Ratechismus, und nur einmal kann der Mensch getauft werden; weitere Taufen sind weber nütze, noch schade. Der Schöpp tauft das Kind zu Hause, nennt es nach Gewissen und Belieben und schickt es bann erst zum Pfarrer und läßt es Antonia heißen.

Im Wandschrank steht bas Weihmasser. Der Schöpp zögert eine Weile; solcher Handlungen ungewohnt, verrichtet er bann hastig bas Werk an bem schreienden Kind.

"Da riecht Essig!" bemerkte bie Schraglin und schnupperte mit der Nase. Schreit der Schöpp schon auf. Anstatt der Beihwassersache hatte er das Essignas erwischt.

"Ja, Du Narr!" ruft die Schraglin, "da ift es freilich kein Bunder, daß Dir das Geschäft so sauer ankommt!"

"D Tonnele, Tonnele!" rief ber Schöpp dem Kinde zu, "wie's mit Dir anhebt, das ist aus ber Weif'! Jest möcht' ich schon wissen, was das wird bedeuten!"

— Am nächsten Tag ist Alles nach Schick und Ordnung abgethan worden. Die Schraglin ist Pathin, bringt vom Hinterschöpphause ein viertägiges, zierlich eingesatschtes Mädchen zur Kirche hinab, läßt cs tausen und giebt ihm den schönen Namen Antonia. Hierauf steckt sie ihm ein rothseidenes Säcken an den jungen Busen — die Kresengabe, die Antonia einst ihrem Bräutigam als Beweis der Sparsamkeit mitbringen wird. Dann zahlt sie dem Pfarrer und dem Meßner das Begräbnis und die Tause, dann geht sie auf Stärkung in's Wirthshaus, und dann trägt sie die kleine Antonia zu ihrem hageren baumlangen Bater zurück.

## Bwei Spitbuben kommen gufammen.

Der hagere, baumlange Bater Hinterschöpp zog eines Tages, es war aber um manches Jahr später, seine braune, zwei Ellen lange Lobenjoppe an, setzte seinen hohen Filzhut auf, nahm seinen gewundenen Kranabethstod zur Hand und wanderte.

In der Zweistundenlänge von seinem Hause weg sprach er alle Leute an, ober sie ihn.

"Wohlauf, Schöpp, steigst auf Arbeit aus?" fragte ber Gine.

"Ja," fagte ber Schöpp.

"Auf Schlein über?" fragte ein Anderer, "wird wohlfeil sein, auf bem Schleiner Markt, das Korn. Ist dem Herrgöttl wieder einmal ein gut Jahr aus dem Sac gefallen. Kaufft?"

"Na," fagte er.

"Kirchfahrten, Schöpp? Auf den Dreiwasenberg?"
"Ja," sagte er.

"Du Schöpp, Du Schöpp, was hast Dir aber für ein paar Stiefel machen lassen? Die führen Dich heilig im Heiraten um?"

"Ja," fagte ber Schöpp und ging feines Weges. "Ja." fagte er, und fo follte es Jeber errathen haben und Reiner brauchte weiter zu fragen. Das Fragen irrte ihn heute. Es war ja mahr, er fah fich dort und da nach Arbeit um für bie nächsten Monate, und er wollte in der Schlein etliche Meten Roggen und einen Sad Beiben faufen für ben Winter, und er gebachte, wenn er am Dreiwasenberg vorbei tam, auf ein Stündel hinanzusteigen zur lieben Frau von ben brei Wasen, heißt bas, wenn er gute Geschäfte gemacht hätte: - ber Mensch muß dankbar sein, es ist wegen ein andermal. Und die Heiratsstiefel? Es mag ja fein, daß er ein paar solche erwischt hat - von Ochsenleder find fie, und eine Schweinshaut ift auch d'rin, weil's fo knart - er verfpurt's mohl. So ein Schufter ftiefelt ja bismeilen bas ungereimtest' Reug zusammen. - Der Schöpp! Der Hinterschöpp! Der alte Hinterschöpp! Auswendig ein grauftruppiger Witib, inwendig ein dreidoppelt durchtriebener Narr! Und heiraten!

"Warum benn nicht?" fragte ber Hinterschöpp.

"Möcht schier auch wissen, warum nicht?" antwortete ber Hinterschöpp.

"Fang' noch einmal von vorn an," rieth der Hinterschöpp, "wie Du ein baumlanger Kerl bist her — laß wem Andern auch noch was von Dir."

"Berdangelt gern," entgegnete der Hinterschöpp, "aber so Eins ist höllisch vielhabig; giebt man den Finger, ist gleich das Tappen nach der Hand, und an der Hand — bigott — hängt der ganze Schöppel mit Haut und Haar. Na weißt, 's thut sich besser, ich behalt' mich selber."

٠.

Und die neuen Stiefel knarten ihres Weges fort. Wer gut bei Rug - zehn Stunden ist's nach Schlein. - 's ist gescheit genug, bachte er sich, daß man eine Wegstrecke mit Stunden meffen tann, wie fie die Uhr schlägt; so will ich's mal probiren und einen Tag nach der Rlafter abklaftern. Wenn er eine ausmacht! Sat nicht just verwichenen Sonntag der Pfarrer predigt, daß das Menschenleben nur eine furze Spanne Zeit dauert? Schopp, hernachen tragt Dein Reft fleber (faum) noch die Läng' von der Dicken eines Mefferrudens. Sind ja schon zwei Manneslängen hinter Dir; eine zwanzigjährige und eine zweiunddreißigjährige, das macht einen alten Lumpen von zweiundfünfzig Jahren. Und fag' mir, wie vermeinst die noch übrige Lang' von der Breite eines Mefferruckens zu verthun? Berftirbft, und bas Mabel bleibt zurud! Hinterschöpp, ba fommt ein schrechaftes Weltwunder heraus, bas größer wird fein, als wie alle anderen achte zusammen. hinterschöpp, davor muß mas gethan werben; bent' an Dein Berfterben! - So rebete er in feinem Bebanten, fprang bann über einen Baffergraben und fagte: "De, fo lang' Du noch flink hupfen kannst, ist keine Gefahr. Berlaf Dich drauf, weil ich Dir's fag: in dreifig Sahren lebst auch noch!"

Und weg war bas Simuliren; und ein fehr langer, aber ein ganz leichtlebiger Mann war's, ber bahinschritt gen Schlein.

In Schlein wußte er alle Wege und Gäßchen und alle Kniffe ber Kornhändler. Er kaufte wohlfeiles Körndl ein. Dann kehrte er beim Kronenwirth zu und hielt sich feil. Er saß am Tisch, gleich Eingangs, hatte Wein vor sich und tauchte eine Semmelschnitte das einemal in den Schoppen und das anderemal in den Schöpp — und sah dabei jedem

Ein- und Ausgehenden groß in's Gesicht. Ein paar Bauern redeten ihn an, ob er zu haben ware zum Holzspalten, zum Köhlern, zum Strohdach beden.

- Wenn's nicht just auf ber Stell' fein muß, recht gern. - Und hatte Arbeit für bie nächsten Monate.

Hinter Schlein steht ein Berg, der von unten hinauf mit Haselsträuchern bedeckt ist, dann in eisgrauen Wänden aufsteigt, oben einen jungen Wald und einen grünen Rasenplat hat und der Dreiwasenberg geheißen ist. Auf dem Rasenplatz steht eine kleine hölzerne Kirche, deren rothe Thurmspitze auf Schlein herab- und weit in's Land hinausschaut. Zwei Glöckhen sind im Thurm, die locken den Menschen vom Thale hinauf zu den steinernen Stusen und zu dem hölzernen Frauenbild, das in den Hunderten von Botivtaseln um sich ebenso viele Empfangsbestätigungen ausgetheilter Gnaden und Wohlthaten ausweist.

Der Hinterschöpp war kein Betbruder, aber die lieb' Frau von den drei Wasen galt was bei ihm. Mit der hatte er es ausgemacht vormaleinst: Wenn's glücklich vertuscht wird, so bin ich, der Hinterschöpp, von jetzt an nicht zu karg. Des Jahres eine Kirchsahrt zu Dir, allemal ein paar rothe Kerzen mit, oder ein Silbergröschel für den Opferstock oder so Eins um's Andere.

's war glücklich vertuscht und die Freundschaft bestand. Und neuzeit hat der Schöpp die lieb Frau von Holz auch in's andere junge Geheimnis beigezogen, und opfert seither drei Kerzen und zwei Silbergröschlein.

Nachbem er in ber Bergkirche seine Andacht verrichtet hatte, stieg er hinterwärts den Berg hinab gegen ein Wasser. Das Wasser liegt wie eine schwarze Scheibe in einem Felsenskessel. Die Sage geht, daß der kleine See gar keinen meß-

baren Grund habe. Aus einem ungeheuern Loch wär' vormalseinst Feuer herausgefahren, aber nach der Sündsluth sei das Wasser d'rin stehen geblieben. Der See hat zwei Zuslüsse: eine in denselben hineinsprudelnde frische Quelle und einen ungestümen Wassersall, der von mehreren Wänden niederbricht; aber keinen sichtbaren Absluß, so daß die Leute sagen, es thäte Alles in die Weltkugel hineinrinnen, dis ihr einstmals, wenn sie vollgesoffen, der Bauch ausspringen würde. Sie haben so ihre absonderlichen Wissenschaften, die Leute zu Schlein.

An einer Seite des Sees unter den Wänden ist gerade so viel Raum, daß etliche Bäume stehen können, die sich zu diesem Wasserauge wie die Brauen reimen; ist weiters ein trübseliger Fußweg, auf welchem man in die Lusch hinauftommt, wo es so schauberhaft wüst ist, daß jetzt, etliche dreißig Jahre nach den hier erzählten Geschehnissen, der Kronenwirth zu Schlein ein Wirthshaus dauen lassen will für die Stadtleut', dei denen es in die Mode gekommen ist, daß sie zur Schwärmzeit, im Juli und August, aus ihren Mauerwänden hervor- und in die Felswände hineinkriechen.

Mitten entlang am See, wo der Weg mit arger Noth am Gewände hinanklettern muß, daß er der völlig finsteren Tiefe ausweicht, an einen widerborstigen Fichtenbaum ist eine Botivtafel genagelt. Das Dachbrettchen ist schon moofig über und über, die Malerei schier verblaßt und verwaschen, und noch zur Nothdurft ist unterhalb solgender Bericht zu lesen:

"Im 1809er jar, am Festtag bes heil. Augustini, ist bahier Anton Obersborfer, vulgo Holzknecht-Toni in seinem 20. Lebensjar durch einen Sturz in die Wassersluthen elend zu Grund' gegangen. Gott Wirt sein Seel in Himmel nehmen, ber Wanderer sei gebetten um einen Vaterunser." Unser Hinterschöpp blieb stehen vor der Tafel und sah sie an und betete das verlangte Baterunser. Dabei lachte er hämisch und zog seine falben Augenbrauen wie zwei Häublein über die Augen herab, und sein Oberzahn stach zwischen den zusammengekniffenen Lippen noch länger und schärfer hervor, als sonst. Es war, besonders in diesem Augenblicke, ein seltsam häßliches Gesicht. — "Der arme Anton Obersdorfer!" murmelte er dann, "so frühzeitig hat er sterben müssen; — schlaf' wohl, Anton Obersdorfer, Dich sindet Keiner mehr."

Und ging weiter.

Unweit davon setzte er sich auf einen Stein und untersuchte sich, wie's mit dem Imbig aussah, den er mittrug. Ja, daß Einer da, wo voreinst ein Anderer elend starb, mit so gutem Behagen seinen Kas mit Schrotbrot verzehren kann! Und wenn ihn der Tobte noch was angeht!

Als der Schöpp saß und aß, kam vom Berge herab ein altes Weib gehatscht, das trug einen Kranz aus Feldpflanzen in der Hand und spannte ihn um die Votivtasel. Der Schöpp zog die Augenbrauen in die Höhe. Als das Weib herankam und den Mann sitzen sah, rechtsertigte sie ihre That. Es sei heute der Jahrestag vom Tode des jungen, braven Menschen, der im tiesen See sein Grab habe.

"— Ei so!" that der Schöpp, "der Jahrestag. Ja, mag wohl sein. Wie ist's denn zugangen, daß man's so genau weiß?"

"Wie wird Eins benn bas nicht wissen?" begehrte bie Alte auf; bann setzte sie kleinlaut bei: "Recht hat Er eh. Man weiß auch nichts. 's ist halt gar so viel traurig. Ueber dreißig Jahr' sind vorbei, und aufkommen ist gar nichts. Gesischt hat er gern, bas ist wohl wahr, es kann ihn aber leichtlich auch ein heruntersallender Stein in's Wasser geschlagen haben. Er

mag verrutscht sein — ber Luschweg ist dazumal noch vermaledeiter gewesen als jetzund. — Am Augustini-Tag bei der Frühmeß ist er noch in der Schleiner Kirchen gesehen worden. Um die Abendstund' bringt Einer die Mähr', am See wär' der Hut und die Tadaspfeisen vom Holzsnecht-Toni gefunden worden. Und seither hat kein Mensch vom Toni nichts mehr gehört. Bei Gotts-Christi Wahrheit ist mir Der mitten in der Weltkugel d'rin!"

"Dir ist er? Alte, Du thust ja hell, als ob er Dich was anging?"

"Kunnt leicht wohl sein!" rief das Weib, "Kunnt wohl sein, daß Einen der Liebste was angeht!" Und trippelte fürbaß.

Der Schöpp that ein Auge zu und das andere that er auf. Und bachte nach, was das bedeuten sollte. — Als ob der Anton Obersdorfer nicht sein allerbester Freund gewesen wäre! Der hätte ihm von sothaner Liebschaft ja was sagen müssen. Und als der Toni in's Wasser stürzte und der Hinterschöpp hohnlachend davon huschte durch den sinsteren Wald bei freiem Tage und über das freie Gelände bei sinsteren Nacht: sollte er damit auch ein weiblich Menschenkind getroffen haben? Sie mag dazumal ja jung gewesen sein und sauber; aber der Schöpp wüßte es heilig nicht, daß der Toni eine Liebschaft hätte gehabt. — Und heut' zur Stund' der Jahrestag und der Todestag und der Schöpp sitzt da an die zwanzig Schritt vom Martertaserl und verzehrt seinen Käse mit Schrotbrot. Es thut sich schier possirilich.

Die Sonne von oben und der warme Stein von unten thaten behaglich, doch stand er zeitlich auf und recte sich, streckte sich — bigott, der Mensch wird ja noch alleweil länger! — Schließlich sah er sich scheu um. als graue ihm

vor dem See und der kleinen Tafel am borstigen Baum und trug sich mit langen Schritten weiter.

Auf einem Umwege fehrte er wieder gurud gegen Schlein, aber im Buchenwalde fand er ein Moosplätchen, bas ihm burchaus tauglich und lang genug ichien, feine muben Glieder für ein halb Stündchen zu wiegen. Der Schöpp geht just eben nicht mehr auf seinen ersten Füßen und so ein Tag wie ber heutige - man vermeint, er wede auf, aber er thut Blei in's Blut. Der Traum schlich ihm heute schon lange nach - jett, da der Alte hingestreckt lag, sprang er ihm kecklich auf bas haupt. Da ging's los; die Schraglin feifte und rif ben Rrang vom Martertaferl; bem widersette fich bas andere alte Weib, fie geriethen fich in's Geloce, ba tauchte die kleine Antonia aus dem Seegrund auf und fie hatte einen Schnurrbart mitten im Gesicht, und fie fragte icharf, mas denn bas närrische Treiben solle an diesem See? Und darauf kamen Die Ueberreiter (Bafcher) wie auf festem Boden über ben See gesprungen und fingen bas Mädchen und rüttelten an dem alten Hinterschöpp . . . .

Der Hinterschöpp erwachte vor solch' einem gottlosen Rütteln. Er sah sich liegen auf dem Moose im Buchenwald, wie er sich hingelegt hatte, und über ihm stand — die Beine stramm nach seinen beiden Seiten ausgespreitet — ein Mensch, der ganz wie Solche aussah, vor denen uns Gott behüte. Ein schwarzer, zerrissener, baumstarker, widershaariger Kerl über und über. Das Weiße in den zuckenden Augen und die sletschenden Zähne waren das einzige Weiße an ihm. Sein Beinkleid war aus zerschlissenem Leder, von seiner Joppe, die aus seinem blauen Tuch gemacht gewesen war, hingen die Fetzen nieder in vielsältigen Zungen, so daß sich vom Eingeweide des Rockes schier mehr bot, als von

bessen legitimer Seite. Hals schien gar keiner da zu sein, um so breiter machte sich der Unterkieser, von dem aus der Kopf kegelsörmig zum Scheitel zusammenlies. Haar und Bart gab's im Ueberfluß. Seinen rechten Arm stemmte er derart auf die Brust des Schöpp, daß sich der kaum rühren konnte. Mit der andern Hand hielt er die Brieftasche des Schöpp in die Luft. — Solchergestalt war die reizende Erscheinung, die sich unserem erwachenden Wandersmanne darbot. Ein gewaltiger Knüttel lehnte quer über am Arme des sürchterslichen Mannes und ein blinkendes Messerbsteck hing an den Lenden desselben. — Die letzte Länge von der Dicke eines Messervächens schon alle, Hinterschöpp? Und genau an diesem Jahrestag! Der liebe Gott ist doch ein gewissenhafter Mann, daß er Alles so eintheilt.

Der Wilde that den Mund auf und pipste: "Wollt' meinen, Du wärest schon alt genug! Einen Schilling sollte man Dir geben. Ist mir das nicht grenzenlose Leichtsinnigkeit, daß Einer in einem so höllenöden Wald einschlaft und den Janker mit der Brieftaschen laßt er neben sich liegen, als wie wenn das Gelb rein nichts wär'!"

Das Stimmen bes grauenhaften Menschen war so bunn und sistelnd, wie bas eines wimmernden Kindes. Und fuhr in solchem Tone — denn er hatte keinen anderen — fort: "Ehrlichere Leut', als ich einer bin, hätten den Geldsledersack mit sich gewunken und Dich auf Deinem guten Gewissen in Fried' weiterschlasen lassen. Wieder ein Anderer — weil unser Herrgott allerhand Kostgeher hat — hätt' sich leichtlich für verpflichtet gehalten, Dir mein lieber Alter, mit einem guten Kolben die zeitliche Ruh' zu einer ewigen zu verlängern und hernachen mit löblichem Fleiß zu mustern, was noch an Dir hängen möcht' an Uhren ober

Ringen ober anberen brauchbaren Sachen, die der Wirthschaftliche nicht gern auf dem Boden liegen laßt. — Ich geh' stad baher und seh' Dich schlasen und die saist' Taschen lacht mir entgegen aus Deinem Janker und ich schau' noch etlichemal um mich herum. Kein Mensch sieht's, mein Gott verräth' mich nicht und das Geld kann ich brauchen. — Die Tasch' hab' ich genommen, hab' Dich ausgeweckt — schlasst aber, wie ein Drescher, Du. Und jetzo, ruck auf, das Geld nimmst wieder zu Dir, und ein zweitmal, wenn ich Dich wieder so sollt' treffen im gelegensamen Wald, möcht' ich's nicht gern machen wie heut'. D'rum gescheit sein, mein lieber Hinterschöpp!"

"Kennt Ihr mich benn?" fragte ber Schöpp, richtete sich auf und strich mit ber Hand in ber Gile etwas Schweiß von seiner Stirne.

"Jerum, wer kennt ben braven Hinterschöpp nicht! Wie geht's Deiner Schraglin baheim im Schneewaldbach? Rechtsichaffen! Kindl auch? Alles wohlauf? — Bin ja erst letzunder mit der Kraxen bei Euch drüben gewest. — Der Schauderer! Mein Nebengeschäft ist das Holzschüssels und Holzlöffelschnitzen für Leut', die der Müh' werth was zu beißen haben. — Und nachher, meine eigentliche Profession, mit der ich auch beim Amtmann eingetragen bin, ist daß ich stehlen thu'. — Ja, mein lieber Hinterschöpp!"

— Ein Wahnsinniger ift mitunter noch gefährlicher, als ein Räuber, mochte sich ber Schöpp gedacht haben, benn in seiner Miene war nichts weniger, als Zutraulichkeit zu lesen.

"Wie praktisch ich mein Handwerk zu üben verstehe," fuhr ber seltsame Mensch fort, indem er sich eine Stellung gab, in welcher er ein durchaus anderes, fast anständiges Bilb bot, "wie ich's versteh', das, hinterschöpp aus dem

Schneemaldbach, haft jeto gefeben. 3ch fag's auf meine Ehr'. Mann Gottes, mit biefem Geschäft bracht' ich's rein an ben Bettelstab! - Aber halt meine Firma, mußt miffen, mein Ruf! 3ch bin ber größte gefährlichste Dieb, ber abgefeimteste Spitbub' im gangen Rreis, fo fteht's intabulirt beim hohen Gericht. Und mo fich ein Einbruch gutragt, und mo fich ein Schaf verlauft in den Wald und dem Wolf in's Maul, und auf bem Kirchtag wo eine Uhr abgezwickt wird — ba hat's ber Schauberer gethan. Wer wird benn bahinterstecken als wie ber Schauberer, ift ja wieber aus bem Rotter, jest! -Ja, Freund!" und er legte feine Sand zutraulich auf ben Arm bes Schöpp, "bas mußt wiffen, ift mir höchst unangenehm. - Daß ich im Grund ein Spitbublein bin, beg hab' ich mich felbst im Berdacht, aber daß ich mich einmal bei einer leibhaftigen Schlechtigkeit ermischt hatt' - 's felb' mußt' ich lugen. Mir ift um mein' Chr', Hinterschöpp, mir ift um mein' Ehr'! - Und weißt, alter Mann, ber Du fo redlich klar bift, wie bas Waffer im Reffelsee und fo lang wie die halbe Ewigkeit - Du mußt mir heut' meine Ehr' auffrischen helfen. Das ist Deine Schuldigkeit, Ich hab' Deine Brieftaschen in ber Hand gehabt, wie Du bift munter worben; fo nimmft mich jett und treibst mich in's Schlein hinab gum Gericht und besagft es: mas ein vollgemeffener Sallunk war', ber that die Leut' nicht aufwecken im Wald, anstatt mit ihrem Gelb fich tiefer in ben Schatten zu machen. Und fo Einen, der die feinste Gelegenheit hat und doch nicht ftiehlt und nicht raubt, fo Ginen mußt man aus dem Spitbubenprotofoll endlich ausstreichen. Das verlang' ich, Schöpp, und jetzt geh' mit mir in's Schlein hinab."

Der hinterschöpp lachte verhältnigmäßig; benn entschieben lachte er nie und man mußte icon recht zufrieben fein, wenn

er einmal den Mund quer über in die Länge zog und der Borderzahn über die Unterlippe niederstach.

"Ift gut," sagte er hierauf, "ich nehm' Dich mit Schauberer, und zeig' Dich beim Gericht an, daß Du mich nicht bestohlen hast. Boreh' muß ich wohl doch erst nachssehen, ob mir nichts im Berstoß ist. Nur ein Sichtl weiter unten, wo man die Häuser sieht, benn durch und durch trau' ich Dir nicht."

"Wenn wir weitergehen," sagte ber Schauberer, "so muß ich auch meine Kraxen mittragen." Hinter bem Busch stand die Rückentrage mit den hölzernen Schüffeln, Schauseln und Löffeln, deren Herstellung und Handel ihren Mann ernährten. Diese Trage saßte der Schauderer ächzend auf den Rücken, stieß seinen Knüttel in den Boden und brummte: "So, jetzt bin ich's!"

Und er war's. Und sah ganz aus wie ein ehrlicher Mann. Hernach, weiter unten, wo das Wegmacherhaus stand, und wo hinter den Obstbäumen die Häuser von Schlein hervorschimmerten, untersuchte der Hinterschöpp seine Geldtasche und seine Säcke. Es sehlte nichts.

"So will ich's hoch und theuer beschwören, braver Schauderer, daß Du mich im Walde schlafend gefunden, daß Du mein Gelb in der Hand hast gehabt und — machen wir die runde Zahl — auch mein Leben, und daß Du, als der ehrlichste aller Spithbuben, mir beides unversehrt wieder zurückgestellt hast. Thät ja überhaupt viel weniger Gescher' und Schreibereien geben in unseren Gerichtskanzleien, wenn man austatt den Schurken einmal die redlichen Leut' zu Protokoll bringen wollt!"

"So was hat der Trummelbod auch gefagt, als wie ich ihm die ersten Aepfel stahl," entgegnete der Schauderer treu-

bergig. "Ich beutel die Rothbauchigen luftig vom Baum; pact mich nicht gach Eins am Genick und beutelt auch ba? - Der Trummelbod fteht - er und fein Stecken. Ift ein alter Befannter von mir gemefen, ber Steden; felb', wie ich bem Bod bie Erbapfel aus ber Erben grab', hab' ich ihn fennen gelernt. Gin bitterlicher Steden, Binterschöpp! Und wie ich ihn jett wieder hinter mir aufhupfen seh' unter'm Apfelbaum, und wie der Trummelbod die höfliche Fraa' thut: Du kleinwinziger Schauderer-Bub' - bin dazumal noch lang nicht ausgewachsen gewesen — Du bist ja schon ein ausgelernter Dieb, wohin foll Dich denn bas führen? - Sett bent' ich, bag mir ber Steden erspart bleibt, fo mach' ich Musficht auf eine andere Straf'. Wohin bas führen foll? fag' ich, und es ftogt mich ichon ber Bock, an ben Galgenstrick wird's mich führen. Und d'rauf giebt mir der Trummelbock bie Antwort : Ja, ja, ja, an ben Galgenstrick, bas ift leicht gesagt, ihr Diebsgefindel. Möcht' miffen, wo den Sanf bernehmen dazu, daß jeder ordentliche Dieb gehenkt werden funnt! Steden machsen mehr auf ber Welt, als wie Stridzeug, die braucht ein's nicht zu sparen. - Und bas muß ich Dir beschwören: Ein Filziger sonst, ber Trummelbod, aber fein Solz hat er an mir gang gottesläfterlich verschwendet. Mein, Hinterschöpp, mir war' die Aussicht auf ben Galgenftrick lieber gemefen, als wie biefer grauliche Baumaft."

"Thu nicht verzagen, mein Herz," antwortete hierauf ber Lange, "es wird Alles noch gut werden; das Holz ist verwunden und frischer Hanf wächst alle Jahr."

"Du verstehst mich nicht, Hinterschöpp," fistelte ber Schauberer, indem er stehen blieb und seinen Knüttel unter die Rückentrage stützte. "Ich capricir' mich nicht auf's Henken!
— Auch hätt's dazumal noch Zeit gehabt, benn ber Mensch

muß über und über ausgewachsen sein. Nur an's Herz greisen hab' ich dem Kerl, dem Trummelböck mit dem Galgenstrick wollen. Wenn mir um den Strick ist, hörst, so steht' ich keine Aepsel — o, da greif ich der Müh' werth was an! Alle Tag' hätt' ich Schick. Just wie vorgestern. 's ist schon sinstere Nacht, ich geh' den Weg in's Lehviertel hinad, kennst ihn ja — die Gegend ist ödweilig wie eine ausgestorbene Mühl'. Und bei der Nacht schon gar. Denk' ich bei mir: Schauderer, da jezund wär's gut rauben! Sollt' Dir Einer begegnen, puff' ihn nieder mit der Faust. Todtschlagen ist nicht noth, nur daß er dir elmisch (ohnmächtig) ist und das Geld auslaßt. Und duckst ab, und hast viel nicht, so hast ein Bissel was, und wenn Du Dir damit nur einen einzigen vergnüglichen Tag kannst authun, so ist das Püfflein schon verlohnt."

"Mensch!" machte ber Schöpp und sah ihn groß und verwunderlich an, "laß Dir zum Guten rathen, schieb' bei Zeiten ab, geh' nicht mit mir zum Gericht, 's kunnt Dich borten verdrießen, Schauberer, schauberlich verdrießen!"

"Sei kein Narr, Hinterschöpp! Meinst, ich thät Dir's erzählen, wenn's zu was kommen wär'? Und der guten Borssäte allein wegen wird Keiner eingesperrt. — Na weiter also. Wie ich Dir eine Weil' so hintrott', vor und hinter mir die Dedweiligkeit und zu beiden Seiten auch, da hör' ich Einen bahergehen. Ein gut untersetzer Mensch übereinand' und der große Knüttel, den er bei sich tragt, weist gering angesetzt auf einen Hunderter in seiner Taschen. Der Weg ist breit genug, wir hätten recht leicht fünf Schritt weit süreinander können, aber schnurgrad' gehen wir auseinander zu. — Mit Berlaub, sagt er, hat der Herr keinen Mann begegnet, der einäugig ist und eine Pelzhauben trägt? —

Hat er nicht einen braunen Schurz am Leib? frag' ich. — Ja, fagt er, hat auch einen braunen Schurg am Leib. -Ift mir nicht untergekommen, d'rauf meine Antwort; aber, guter Freund, fag' ich, und will mich schon erkundigen, wie's wohl mit seinen Sabseligkeiten bestellt war'. Da ruft er: Defimeg' ift's, daß ich nachfrag', beraubt hat mich Giner! -Oho! fage ich. — Und hell unterwegs. — Wie benn bas? fag' ich. - In Otterfirch' hat er fich zu mir geschlagen; ein weltfremder Menich. Wir steigen vom Lehviertel herauf eine Weil' gemüthlich baber wie zwei Brüder. Wie es finfter wird, packt er mich auf Ja und Nein bei'm Kragen, g'rad so, und giebt mir auf Ja und Nein mit ber Fauft einen Buff auf ben Magen, gerade so -. Na, na, sag' ich, Lump, bas fenn' ich schon, und faß' ihm den Arm ab. Du willst mir's so handgreiflich erzählen, daß ich umfall' und Du mich sauber aussuchen kunntst. Schelm! - Wie ein Saf' hat Dir ber Rerl jett Beine friegt."

"Muß aber kein heuriger gewesen sein, so wenig wie Du," meinte der Schöpp, "ift nur schab', daß Ihr nicht wie Brüder miteinander gestiegen seib."

"Hinterschöpp!" begehrte der Schauderer pipsend auf, "was hab' ich Dir gethan, daß Du mich beleidigst? Ich bin ein ehrlicher Mensch, und wenn ich hätt' gewollt, so wärst jetund in der himmlischen Welt, oder hättest für's Wenigst auf dieser keine Geldtaschen bei Dir. Das wirst mir gerichtlich bestätigen. Geh mit."

# Wie sich der Jonathan Schauderer rechtsertigen läst.

Sie gingen mitsammen in ben Markt Schlein, und fie gingen bem Gerichte zu. Im Borhofe bes alten Kloster-

gebäubes, in bessen Räumen sich die Behörde seit Kaiser Josef's Zeiten niedergelassen hat, zog der Schauberer einen Taschenkamm hervor, um zur Ehre des hohen Ortes Haar und Bart ein wenig zu hecheln. Dann schritten sie die Treppen empor. Die Herren in der Kanzlei erschraken baß, als sie die beiden Gestalten — eine verdächtiger wie die andere — eintreten sahen. Es war heute nur ein einziger Amtsdiener im Hause. Der Vormann der Behörde erkannte augenblicklich seine Sendung. Bor Allem das Wichtigste war, daß er mit einer Stimme, die mindestens so stark sein mußte, als die gewaltigen Handstöcke der Eintretenden, sie ansuhr: was sie wollten!

Daraus vermuthete ber Schauberer sofort, daß sein Begleiter hierorts unbekannt sein dürste; er sagte daher mit einer tiesen Berbeugung: "Ich bitte zu Gnaden, das ist der Hinterschöpp von Schneewaldbach, ein kreuzbraver Mann durch und durch; hat nie keine gerichtlichen Anstände gehabt. Ich bin der Jonathan Schauderer — bitt' — hab'schon die Ehr', hier bekannt zu sein. Da oben im Waldhab' ich den Hinterschöpp begegnet und er wünscht etwas anzugeben."

Eine ganz manierliche Red' — aber die Herren gaben sich fast bemonstrativ den Anschein, als hegten sie Zweisel an der Rede Wahrheit. Da trat einer von den Schreibern herfür, hob seine Brillen auf die Nase, sah den Hinterschöpp an und sagte: "So weit in der Richtigkeit. Der Schöpp von Schneewaldbach ist's. Ist vor ein paar Jahren zu einer Zeugenaussag' berusen worden, eines Raushandels halber. Liegt soweit nichts Bedenkliches gegen ihn vor."

"Hat Er was vorzubringen?" herrschte der Richter ben Schöpp an. "Bortreten!"

Der Schöpp that ein paar Schritte gegen den Tisch hin, hielt den hohen Hut mit beiden Händen fest, zwinkerte mit einem Auge und streckte seinen Zahn hervor, der immer länger zu werden schien, je fester der Mann die Lippen zusammenkniff.

"Im Fall'," sagte er nun mit dumpfer Stimme, "daß meinetweg' ein Zweifel sollt' sein — nur gleich den Kronen-wirth rusen lassen. Der kennt mich, ich komm' seit zehn Jahren in's Schlein herüber und bin, kein Geheimniß, der Hinterschöpp. Ueber mich selber red' ich nicht. Hab' ich einen redlichen Namen, so werden es die andern Leut' sagen. Bin ich ein Spithub, so muß es wo in Euren Schriften stehen —."

"Was will Er?" unterbrach der Richter.

"Der da —" und der Schöpp deutete auf den Schauderer, "ich kenn' ihn erst seit zwei Stunden — der will, daß ich über ihn was aussag'. — Wenn ich's recht will sagen, meine hohen Herren, dem da vertrau ich keinen schimmeligen Groschen an, herentgegen —."

"Du, Hinterschöpp!" rief der Schauderer mit höchsterregter Fistelstimme d'rein, "hab' ich Dich mit hergeführt, daß Du meine Ehr' sollt'st abschneiden? Wer ist heut' gelegen oben im Buchenwald wie eine faule Sau, hat die Viere von sich gestreckt und die Brieftaschen steigt ihm hell selber beim Sack 'raus? Wer ist's gewesen, Du zweisacher Schwerenothseungerer, der Dich hat geweckt aus Deinem Sündenschlasdusel, in einem Wald, wo leicht schlechte Leut' kunnten sein, und Dir dein lumpig Geld hat in die Hand gegeben? Hinterschöpp, ein Jurament verlang' ich, daß Du ablegst d'raus, wer das ist gewesen!"

Der Schöpp antwortete sehr gelaffen: "Da braucht's fein Geschrei und da braucht's fein Jurament. Ich bin da

und zeig's auf Ehr' und Gewissen an, daß mich der Mensch da, ein Holzwaarenträger und Hausirer, was er sein will, und — Schauderer wie er heißen soll — daß er mich nicht bestohlen hat. Ob er's im Sinn' gehabt hat, weiß ich nicht, warum er's unterlassen hat, weiß ich auch nicht."

"Du bist wie ein Judas!" knirschte ber Schauberer, "ein Mensch wie Du, verdient es nicht, dag er unberaubt aus einem Wald geht - ich bitt' schon um Berzeihung. meine Berren. Ich rühr' feinen Menschen an, bin frob, wenn sie mich selbander in Ruh' laffen, aber bas thun sie nicht. Die herren werden es am besten wissen, wie oft fie mich ichon eingetrieben haben, allemal faggrifch niedergeritten, allemal unichuldig. Nachher ausgelaffen, nichts bewiesen, nichts vergütet - Dein braver Namen ist umgebracht, kannst gehen wie die Dirn vom Tang. — Wenn ich ein schlechter Lump bin, meine Herren, so stolpert Euch jest die lange Beugeigen ba in's haus, schlagt bie hand' jusamm': Das Geld hatten fie ihm gestohlen im Bald' oben! - Die Berrschaften thaten den Fall fein fauber zu Protofoll bringen, thaten hernachen die Pfeife anzunden und babei tunnt's Ginem einfallen, 's möcht' nicht uneben sein, daß der Amtsbiener ein biffel auf die Strafen ging' und nachschauen, ob nicht etwan ber Dieb sich wo blicken läßt. Und ich - ber schlechte Lump — bin berweilen mit bem Gelb über Berg und Thal und bettel in jedes Haus hinein um ein Stud Brot, und lach' ben Geber aus und ben Bestohlenen und bas Gericht auch. Weil ich herentgegen aber, mein hochachtbares Gericht, ein ehrlicher Rerl bin, der Gelegenheit gehabt und doch nicht gestohlen hat, so muß ich fehr bitten, bag es auf ber Stell' vermerkt wird. Wenn ich ohne Grund als schlechter Mensch beim hohen Gericht eingetragen bin, fo verlang' ich, bag Rofegger, Buch ber Robellen. II. 21

auch der brave, ehrliche Jonathan Schauderer einmal zu Bapier gebracht wird."

Der Mann war bei diesen Worten bitter erregt geworden, und als der Hinterschöpp sah, daß es dem Schauberer um die Rettung seines Einzigen, was er als armer Mann haben konnte, um die Rettung seiner Ehre Ernst war, sagte er: "Thu's das hohe Gericht nur einschreiben, daß der Jonathan Schauderer am 28. August 1841 um zwei Uhr Nachmittags nichts gestohlen hat."

"Das ift ein spottschlechtes Angeben!" schrie ber Schauberer d'rein, "daß er's hatte thun konnen, aber nicht gethan hat, muß es heißen!"

"Ihr seid ein paar wunderliche Kerle," sagte der Richter, und that einen scharfen, nieren- und herzdurchdringenden Blick in die widerhaarigen Gesichter; "den Hinterschöpp dort möchte ich am liebsten untersuchen, und den braven Mann da, der heut' um zwei Uhr nicht gestohlen hat, hätte ich gute Lust, auf der Stell' einsperren zu lassen."

"Da hat das hohe Gericht Recht, ganz Recht," entgegnete ber Schauderer voll heimlichen Ingrimmes; "nicht wahr. Hinterschöpp, die paar ehrlichen Leut' nur gut einsperren, daß sie von Anderen nicht bestohlen werden können. D, Ihr seid ein Gericht!

Der Schöpp sah, daß diese Stunde, wenn sie sich berart entwickelte, noch gefährlich werden konnte, er drang daher mit möglichst höflichen Worten, daß nach dem Willen des wundersichen Menschen in Gottes lieben Namen auf ein Blatt Papier gebracht werden möge, daß der Schauderer an diesem Tage Gelegenheit zum Stehlen gehabt, aber dieselbe nicht benütt habe — demnach wahrscheinlich ein braver Mensch und ehrlicher Holzwaarenträger sein werde.

Der Launigste unter ben Kanzleischreibern schrieb es nieber auf ein graues Blatt — zu Spaß und Ernst. Und hierauf machten sich unsere Beiden aus bem Actenstaube.

Als sie die Treppen hinabstiegen in den Markt Schlein, zupfte der Schauderer den Hinterschöpp am Aermel und zischelte: "Du hättest mir bei einem Haar bald Alles versdorben, und kein Aeugel war's mehr davon, so ergeht's mir, wie dazumal beim Ochsenstehlen."

"Das muß fauber gemefen fein."

"Bfui Teufel! Ich bin sauber gewesen und jung, bas lak' ich gelten: meine Bergliebste auch so viel. Ich will mich nicht felbst heben, Schopp, aber wenn ich diefelbig Liebste fo gut hatt' geheiratet, als ich fie nicht hab' geheiratet - wahrlich Gott, 's mar' mas Ordentliches aus mir worden. Haus und Hof hat sie gehabt und viel Manier. Und just wie das Versprechen fein foll, ftiehlt fich ber Nachbar Bans im Schlaf fein bestes Baar Ochsen von der Weid' und lagt mich der schlechte Rerl noch am selbigen Tag bafür einsperren. Die Untersuchung bauert etliche Wochen - b'rauf tann ich heimgehen, in ber Hand ein blaues Blattel von grobem Bavier, beweist's, daß mir nichts hat konnen bewiesen werden, und ich demnach so ju fagen wieder als ehrlicher Mensch zu betrachten mar'! Die Ochsen, die sind bem Hans im Schlag lang' schon wieder im Hof gewesen und - meine Bergliebste auch. Die hat mir der Schwerenoths-Racker, der höllvermaledeite. dieweil weggeheiratet. Ift ansonsten ein rechtschaffener Mann, ber Hans im Schlag, so viel ein rechtschaffener Mann. Ift Biertelrichter jest in ber Schlagau. — Gi, lieber Gott, wenn ich d'ran denk', was mir schon Alles ist passirt, bis morgen Früh kunnt ich Dir erzählen. Aber durftig bin ich worden. Gelt, Schöpp, Du verschmähft mir's Schöppel nicht,

weil wir just bei ber Kron' gehen. Du hast mich heut' herausgezogen, so zieh' ich Dich hinein, aber zahlen mußt Du, benn ich bin so dumm gewesen und hab' heut' da oben im Wald mein ganzes Geld aus ber Hand gegeben."

"Haft mich zwar wie einen Schulbuben heruntergemacht beim Gericht, boch einen Nachmittagstrunk sollst haben, alter Stromer," sagte der Schöpp, "aber nachher sei so gut und heb' Dich weg."

"Ich? mich wegheben? von Dir? daß Du allein sollst in's Schneewaldbach hinübergehen müssen? Du, Hinterschöpp, denk' auf die finster' Nacht! — Grüß Gott, im Wirthshaus. Eine Halbe vom Feinsten dieweil. Wer Holzschüffeln braucht, die Kraxen im Vorhaus ist mein. — Und daß ich Dir's sag', Schöpp, es giebt Schurken in der Gegend. Verlaß' Dich d'rauf. Ich nimm's nicht auf mein Gewissen, daß Du mir mutterseelenallein über die Berge gehst."

"Benn Du schon so gut willst sein, Schauberer, und mir das Geleit' willst geben in's Schneewaldbach hinüber, so laß' ich mein Geld lieber da. — Mir auch eine Halbe Kellnerin, und wenn was Warmes ist?"

Beim Kronenwirth ist immer was Warmes, und wenn auch nicht, man sitt sich leicht warm in bemselbigen Wirths-haus.

Sie ließen sich's wohl sein, und nach einem halben Stündlein schon wollte der Schauderer mit dem Hinterschöpp auf Du und Du trinken.

"Narr," malmte ber Andere, ein widersetliches Stück Hammel im Munde bearbeitend, "hast eh nie anders, als wie Du zu mir gesagt, Du kotzengrober Michel."

"Beißt, Schöpp," sagte ber Schauberer im Bertrauen, "ein verdächtiger Mensch muß alleweil grob sein; die

Höflichkeit macht ihn noch verdächtiger. Schöpp, o mein Schöpp, Du bist ein gläubiges Schaf, benn weil Du heut' bei der Maria von den drei Wasen bist gewest! Aber bas kannst nicht alauben, mas es für eine Elendigkeit ist, wenn Einem die Leut' nicht trauen. Bor lauter Angst, daß man sich nicht in Berbacht bring', macht man's grad nach ber Spitzbubenweif'. Nachher packen fie Dich und halten Dich fest und fragen Dich in's Rreuz und in's Krumm, und Du weißt nimmer recht, was Du voreh gesagt, verzappelst Dich wie die Fliegen im Web und auf Ja und Nein ist die groß' Kreuzfpinnerin ba - vermein' bamit bas löbliche Gericht - und bin bift. Freund, es ift zum Berzagen! Und fo weit werben fie mich heten, daß — wirst es noch erleben, Hinterschöpp - bag ich hinaufgeh' jum See und mich hinabfturg' jum Holzfnecht-Toni. Hernachen - wirft es icon feben - bernachen ist ber brave Mensch fertig - ber arme Holzwaarentrager! Was ihn nur überkommen hat! Man sagt gar, ber Leut' Reden und die Herumfroplereien von einem Gericht jum andern hätt' er sich so zu Bergen genommen - mar' felber in's Waffer gegangen — die aute ehrliche Haut. Hernachen, Schöpp, frieg' ich ein ichones Martertaferl justament wie der Toni ein's hat."

"Wohl, wohl — wie ber Toni," murmelte ber Hinterschöpp und trank Bein. "Lassen wir's gut sein mit dem Toni und trink?."

"Trinken thu' ich schon; mit dem Toni laß' ich's auch gut sein, aber die Leut' reden gar viel darüber, just wie sie über den Jonathan seiner Tag viel reden werden. Freilich allemal das Berkehrte. Bon mir wird's leicht gar heißen: umbracht ist er worden, und vom Toni sagen sie: selber ist er gangen! Den muß Einer gekannt haben, wie ich. Mit

bem muß Einer beisamm' gewesen sein jahraus, jahrein — Tag und Nacht, wie ich, ber Schauberer. Der hat diese Welt viel zu gern g'habt, als daß er selber gangen wär'. Und gejagt hat ihn auch kein Mensch, und so tappig ist er auch nicht gewesen, daß er aus Unachtigkeit in's Wasser gefallen wär' — ber ist kein Kind gewesen, Schöpp! — Ha, wenn Ein's nur reden dürst'— über den Holzknecht-Toni — Anton Obersdorfer hat er sich schreiben lassen — kunnt' ich schon was sagen, daß die Leut' einmal die Ohren und hernachen Maul und Augen ausreißen thäten! — Ja, mein lieber Freund!"

Der Hinterschöpp schien auf ber warmen Wirthsbank für bie Länge nicht sehr gut zu sitzen; er rückte hin und her und mit halb geschloffenen Augen blinzelte er ben Schauberer an. Er wollte auf den halb berauschten Gesellen gar nicht weiter hören, zahlte die Zeche.

Da saste ihn der Hausirer beim Arm ab und murmelte ihm unter den langen, runzeligen Hals hinein: "Der Toni ist umbracht worden!"

Der Schöpp lachte mächtig auf.

"Das muß Einer wissen!" rief ber Schauberer und trank Wein. Und suhr fort: "Weil er gemeint hat, 's kunnt kein Stärkerer mehr über ihn kommen. Der höllische Rauser, ber er gewest ist!"

"Der Toni?" fragte ber Lange, "mein Lebtag hab' ich's nicht gehört, daß der Holzknecht-Toni ein Raufer gewesen sollt' sein."

"Eh, was weißt benn Du in Schneewaldbach brüben! Du hast den Toni Dein Lebtag nicht gesehen. Ist jetzund schon dreißig Jahr, daß er hin ist. Und warum hin?"

Ein guter Bug aus bem Glase und bann weiter: "Beil er mit Ginem anbunden hat, ber noch ift stärker gewesen, als

wie er mitsammt seiner Kuraschirtheit. Kunnt's auch sagen, wegen was es hergangen ist, daß sie sich allzwei hinausbestellt haben zum See, und daß es ausgemacht worden ist: Der Festere schmeißt den Andern in's Wasser."

"Ein Duell?" rief ber Schöpp.

"Runnt fein! Und was für ein's!"

Am nächsten Tisch saß ein kleines, krummes Bäuerlein. Das schüttelte bei ben Darlegungen bes Schauberer forts während, theils ungläubig und theils migbilligend, ben Kopf.

Der Schauberer bemerkte es und schrie ihm zu: "Was? Dir ist's nicht recht? Leicht warst Du babei und weißt es besser, Du Hungerleiber, Du Bettelbauer, haben Dir eh' die vergangene Nacht Dein letzt' Trumm Speck aus ber Kammer gestohlen!"

Stand das Bäuerlein ganz langsam auf, trat her gegen den Schauderer und sagte: "Das ist richtig, mir haben sie voreh' Nacht meinen Speck aus der Kammer weggestohlen. Aber nachher bist es leicht Du selber gewesen, Schelm? Denn ich hab' vom Diebstahl bis zu dieser Stund' keinem Menschen nichts gesagt."

Der Schauberer stotterte etliches Zeug übereinander; da hatte das kleine krumme Bäuerlein schon ein paar handsfeste Knechte aufgetrieben.

Und die handfesten Knechte thaten den Jonathan Schauderer binden und hinanführen zu jenem Gericht, wo es bis heute noch geschrieben steht, daß der Hauserer am 28. August 1841 um 2 Uhr Mittags nicht gestohlen hat.

#### Was man mit den lieben Sindern für ein Freuz hat!

Als der Hinterschöpp am nächsten Tage seine Wanderung vollendet hatte und gegen fein einsames haus hinschritt, borte er von bemfelben ber ein jammerliches Kirren und Winfeln. Er beschleunigte seine Schritte und fab nun auf bem Anger bas wundersame Schauspiel. Die alte Schraglin ritt auf der Sau, die fich am Boden malzte und ber berglofen Unterjocherin keine Gegenwehr hatte, als bas klägliche Geschrei und Geminsel. Die Schraglin burchstach ihr mit einer Ahle ben Ruffel und jog einen eisernen Ring burch. Denn bie alte Bodin - ahnend, daß bies ber lette Sommer ihres Lebens fein konne - hatte fich etwas zu eifrig bem Genasche hingegeben, hatte ben grünen Rasen aufgewühlt, schier als ware gepflügt worden auf dem Anger, war in den Kohlgarten eingebrochen und hatte selbst die Untermauerung des Stalles nicht geschont, sonbern, burch einen pifanten Beruch gereizt, diefelbe mit ihrem icharfen Ruffel zu unterminiren gesucht. Bon nun an follte bas Ringlein in ber Nase ber sonst braven Bodin eine sinnige Erinnerung sein, daß ein burchbohrter Ruffel ichrecklich ichmerat. fo oft man mit bemfelben mühlen will.

Der lange Hinterschöpp stand da und sah der Schraglin zu. Sie griff das Ding an wie ein Mannsbild, und die Bockin konnte nur froh sein, daß es diesmal blos an den Rüssel ging, denn wenn sie ihren Stammbaum durchsorschte: ein Einziges aus diesem Geschlechte war eines natürlichen Todes gestorben.

Dem Hinterschöpp fiel die Haft und Buth auf, mit welcher die Alte hantirte. Die Bodin war doch sonst ihr erklärter Liebling, welchen sie mit Rärtlichkeit hegte und pfleate. schier so gewissenhaft wie die kleine Antonia, und den sie immer am liebsten fußfällig um Berzeihung gebeten hätte, so oft sie bemüßigt gewesen war, ihm ein neues Ringlein anzustecken. Weil es doch immer ein Unterschied bleibt, ob das Ringlein an den Finger oder an die Nase gesteckt wird. Und heute dieser wilde Zorn! — Als es geschehen war, stand sie mit den Händen tappend und keuchend auf und die Sau zottete grunzend davon.

Sie hatte es bald verwunden.

"Das ist ja gar hitzig zugegangen?" sagte ber Schöpp. "So, Du bist da!" Und sie fuhr mit der Schürze über das geröthete Gesicht. "Zeit ist, daß Du da bist; just hab' ich meinen Zorn ausgelassen. — Die gute Vockin muß es entgelten. Weil ich heilig hab' gemeint, ich hätt' den verdangelten Obristen unter dem Knie!"

"Dho!"

"Mich ziemt, einen siebendoppelten Gisenring wollt' ich bem alten Teufel — bem verschwefelten — durch seinen Ruffel treiben! Meinen Hansel thut er wieder so viel peinigen!" Sie hub zu schluchzen an.

"Ich kenn' mich nicht aus. Den Sauruffel meinst?"

"Der Hansel hat wieder geschrieben." Und sie suchte ben Brief. Zuerst an ihrem Busen, dann in den Kittelsäcken, nachher ging sie in's Haus und suchte im Wandkaften, auf dem Fensterbrett, unter dem Bettkissen — und hub an zu schelten, daß der Teufel drauf thät sitzen und einen singerlang früher hätt' sie das Briefel noch in der Hand gehabt.

Die Antonia hockte an der Thürschwelle auf ihrem linken Bein und das rechte streckte sie von sich — und sie lud das Schußgewehr des Baters.

Der Alte wußte wohl, daß kein Pulver zugegen war, und fragte das Mädchen, was es benn schießen wolle.

"Den Feind schieß" ich tobt!" sagte sie in ernsthafter Beise.

"Du Frat!" rief bie Schraglin, "bem Hansel seinen Obristen, bas lag' ich mir gefallen."

"Nein," wiederholte das Mädchen furz und entschieden, "ben Feind schieß' ich todt!" und preßte mit dem Ladstock einen Papierschuppen in's Rohr.

Da fiel's der Schraglin ein: das ist heilig der Brief vom Hansel und hepelte den Schuppen auseinander, und es war richtig der Brief vom Hansel. Der schrieb an die Schraglin:

## "Liebfte Mutter!

Ich gruße Euch vielmals und mache Euch zu wiffen, baß es mir fehr schlecht geht, bin feit fünf Tägen wieder im Stockhaus. Müffet nicht benten, dag ich etwas angestellt hatte, es ift wieder ber alte Drach', mein Berr Obrift, ber mich in's Unglud gebracht hat. Zugegangen ift es fo: fieben von meinen Rameraden — bienen bavon zwei erft vier Sahr - haben Urlaub friegt und da lasse ich es dem Obristen fteden, daß ich schon über gehn Sahr' beim Regiment bin und noch nicht ein einziges Mal auf Urlaub und daß ich auch heim möchte. Liebe Mutter! Und bei der nächsten Recognoscirung hattet Ihr feben follen, wie ber alte Satan auf mich losfahrt. Rerl! schreit er mir in's Gesicht, ber Herr Obrift. Zweimal in der Execution wegen Defertion, breimal wegen Respectverletung gegen feine Borgesetten! Und Urlaub haben wollen! Beitschen lag' ich Dich. Du Schwerenoths - Lümmel, und meine Barole: per= schwitt seine vierzehn Jahre in der Raserne und die drei Reservjahr' steck' ich ihn in's Wallachisch hinab. Ich werb' Euch zeigen, Aeser, wer von uns der Stärkere ist, marsch! und stößt mich mit der Faust zurück. Mir steigt die Gall' aus und das ist halt mein größter Schaden, daß ich's nicht verhalten kann. Herr Obrist! habe ich gesagt, sind wir denn Vieher worden beim Militär? — Das ist genug gewesen. Er wollt' mir die Vieher schon zeigen, schreit er und läßt mich auf vier Wochen in's Stockhaus spazieren, bei Wasser und Brot. Und, liebste Mutter, was Ihr mir habt geschickt, das weiß ich nicht, wo es ist, bekommen habe ich nichts. O, das Soldatenseben! Wenn nur wieder ein Krieg thät' werden, daß dieses Hundeleben ein End' hätt'. Über dann geschieht was: meinen ersten Schuß richte ich nach ihm . . ."

"Der unbesinnte Mensch!" Mit diesem Ruse unterbrach die Schraglin den Alten, der den Brief las, "wenn der Brief war' aufgefangen worden in der Kasern'!"

"Da kunnt's schlecht ausschauen, Schraglin, mit Deinem Hansel. — 's ist auch hell zum rebellisch werben, eine solche Leutschinderei!" Er ballte bas Schreiben in Wuth zusammen.

Die Alte schluchzte; die kleine Toni jagte braußen auf bem Anger ber Bodin nach.

"Zu der Strengheit," fuhr der Schöpp fort, "wollt' Einer ja nichts sagen, ein Ernst muß sein beim Militär. Wenn so ein wildlediger Bursch einmal die roth' Suppen soll versprigen — da muß er schon höllisch scharf angespannt sein. Und dis sich ihrer Hunderttausend — was weiß ich — aus's Blutfeld lassen führen, da gehört — der Teusel hol' mich — ein Thierdändiger dazu. Aber Schinderei ist nicht vonnöthen. Daß man einen jungen Soldaten — ehvor sie ihn noch zur Schlachtbank sühren, ludern dars, das muß berlogen sein — Sakerment!"

"'s ift halt nicht berlogen, Hinterschöpp!" fagte bie Schraglin.

"Narr, wenn Du mußt. Wenn sie Dich einfangen wie einen Baren! Ja, wer sich berwischen laßt, dem geschieht schon recht. Mit dem Laufen richtest nichts aus, das laß ich gelten — aber verdammt hintertrieben muß man sein. Wein Bub kommt nicht zum Militär, selbander so wenig, als wie ich."

- Beute erfcheint uns eine folche Sprache nachgerabe unbegreiflich. Heute freut fich jeder wackere Bursche auf bas Soldatenleben, und ich hab' manchen Bater gefannt, ber unwirsch worden ift, als fie feinen Sohn gurudwiesen, weil er nicht tauglich mar. Bor vierzig Nahren ist's anders gewesen. Da gab's arge Gräuel beim Militär, besonders zur Friedenszeit find die Soldaten behandelt worden, als waren fie aar feine Menichen gewesen. Der Bauer auf bem Sofe war Höriger, sein Sohn in ber Raserne mar Sclave. Bon ber langen Dauer bes Militärdienstes, von ben Qualen ber ungeschickten Montur, bon ber Behandlungsweise, bie geradezu eine hündische mar, nicht zu reden, aber: Stochhaus, Rrummschliegen, Spiegruthenlaufen, Standrecht! -Freilich war das Landvolk damals in einem Culturzustande, ber ein ganz anderes Vorgehen, als heute, bedingte. Auf einen groben Rlot gehört ein icharfer Reil. Aber andererseits verthierte die Schmach das Bolt noch mehr, oder sie emporte jene Gemüther, in welchen eine Ahnung von Menschenrecht und Menschenwürde lag. Die Stumpfen und Muthlosen ließen sich treiben und schmähen, die Intelligenteren suchten sich der Wehrpflicht zu entziehen, und die Verhältnisse maren banach, daß es ihnen fehr oft gelang. Aber diese Flüchtlinge mußten verzichten auf ben Schut ber Befellschaft und mußten Gemeinschaft halten mit den Thieren der Wildnig.

Nun, der Hinterschöpp ging nicht zu den Soldaten und ging nicht zu den wilden Thieren. "Aber verdammt hinterstrieben muß man sein."

"Sei still, Alte," brummte der Schöpp, "Du stehst mir bei, und Deinen Hansel, den werden wir noch herauskriegen, ehvor ihn die Teufelsleut' zugrund' gerichtet haben. Sei still, Alte."

Gut, daß Beibe still waren, denn die Thüre that sich auf und ein kleiner, einsußiger Mensch stolperte herein. Das war auch so Einer. Den singen sie vor Jahren von seinem alten Mütterlein weg, schoben ihn bei St. Michel an der Mur vor die Franzosen, und als der Fuß ab war, schickten sie ihn wieder heim, auf daß ihn das alte Mütterlein ernähre. Das alt' Mütterlein ernährte ihr Kind so lange, dis sie sich selber zu Tode gedardt, dann siel das einsußige Erdstück der Gemeinde zu. Diese machte einen Schulmeister d'raus. Der Grindl — so hieß er — konnte leidlich lesen und schreiben, und die Gemeinde hatte gehört, man käme leichter fort in der Welt, wenn man lesen und schreiben könne, daher richtete sie in einem alten Stübel in Schneewaldbach eine Schule ein.

Der Hinterschöpp hatte anfangs seine Toni nicht in die Schule schiden wollen. "Bei den Buben ist es gut, wenn sie was lernen, bei den Mädeln ist es nicht nöthig."

"Du, Schöpp!" hatte da die Schraglin gesagt, "bedenk's! bebenk's, was Du jetzt hast gesagt! Die Toni wird Dir auf einmal aus dem Kittel springen!"

"Soll' sich nicht unterstehen, die Dirn'.!" d'rauf er — "aber wenn man's halt überlegt! — Glaub' mir's, Schraglin, an meiner Stell' ist es hart schlafen in der Nacht. Oft zersstudir' ich mich frei. Ich din Dir in eine höllische Sackgassen gesprungen. Die Toni muß mir doch in die Schul'."

Die Toni war jett — ba ber Ginfuß mit ber Stelze zur Thur hereinstolperte — neun Jahre alt.

Das erste Wort, das der Schulmeister hören mußte, war: "Jerum, Grindl, Du bist da? Ja, was suchst denn Du bei uns heroben?"

"Daß Du mich nur erst niedersitzen thätest heißen, Schraglin," versetzte der Schulmeister ein wenig verletzt und ließ sich auf einen Holzschragen nieder. "Daß ich mich ja nicht zu lang' aufhalt', so heb' ich gleich an: Hinterschöpp, Euer Mädel müßt's abstrasen! Euer Mädel, das ist ein Unhold, so ein Mädel ist mir noch gar nicht vorgekommen; das ist schneidiger, als der ungestümste Bub', möcht' ich sagen."

"Ho, ho, ho!" machte ber Hinterschöpp.

"Die erst' Zeit hab' ich's nicht beachtet, wie sie mir vor und nach der Schul' um's Haus ist gefahren, als wie ein Hirsch. Ein paar Fenster hat sie mir eingeschleubert, die kosten nichts, Hinterschöpp, nur daß ich's sag'. Aber nachher ist die Balgerei angegangen; mit den Buben nimmt sie's auf, ein blaues Aug' um's andere, eine blutige Nase um die andere und vom gestrigen Rausen kannst heut' noch die Haarseten sehen vor der Schulhausthür. Hinterschöpp, wo hast Du diesen Wildsang her!"

"Will ich Dir gern sagen," war die Antwort, "aber ich bent", ein Schulmeister hat nur darauf zu sehen, daß ein Kind was lernt. Ast sie faul, die Toni?"

"Ich sag' nur so viel, Hinterschöpp, wenn die ihr Köpfel für's Lernen wollt' verwenden, wie sie's für die Bubenstückeln verwendet — ein Bischof ist sie in zehn Jahren, ein Bischof! Auffassen, begreifen — keine Zweite nicht! Aber halt kein Sitzleisch. Dieweil die Andern sleißig ihre Aufgab' abthun, reitet Euer Mäbel draußen auf meiner Geiß herum, oder

trautert unter's Dach hinauf nud reißt die Bogelnester auseinander, daß die Feten nur so im Wind herumgaustern!"

Derlei bittere Rlag' brachte ber Schulmeister Grindl vor. Dann sagte er noch, er habe es für seine Pflicht gehalten, bas den Eltern zu berichten; wenn sie das Kind serner noch in die Schule zu schicken gedächten, ohne es gebührendermaßen selber zu züchtigen, so müsse er mit dem Haselstock d'ran, denn mit Gutem richte er bei diesem kleinen Unding nichts mehr aus.

Und stolperte bavon.

Der Hinterschöpp sagte: "Man sollt' lieber draußen im Land herumstreichen, wie ein Stromer. Alewer (kaum), daß man in's Haus hineinguckt, ist die Kummernuß schon da."

Dann stellte er sich hin vor die Schraglin und murmelte: "Jest haben wir's. — Unter's Dach trautert sie hinauf um Bogelnester! Du, meine liebe Hauswirthin, ich vermein', es ist hohe Zeit, daß wir das Wesen aus der Schul' ziehen. Was aber nachher?"

"Wich fragst um Rath? On hast es gekocht, Du magst es auch selber ausessen. Möcht' wissen, wo jetzund Rath hernehmen! Daheim muß sie bleiben und einen Wachter kannst jetzt hinstellen zu Deiner kleinen Jungfrau."

Der Lange hub an zu lachen und er lachte merkwürdig laut, wie selten. Plöglich brach er ab, wie der schwere Guß des Wetterregens oft plöglich abbricht, wenn es in der Luft nicht geheuer ist. — Er simulirte: "Etliche Jahr', hab' ich gemeint, kunnt's noch fortrutschen mit dem Mädel, bis in's sünszehnte, sechzehnte. Bis selbhin hätt' ich die alt' Krammel (baufälliges Haus) da verkauft und wär' in's Lehviertel ausgewandert; dort kann Keiner fragen, wo ich mein Mädel hätt', oder warum der Bub militärsrei ist ..."

"Berkauf' jest bie Rrammel!"

"Arieg' nichts bafür. Wer kann's benn brauchen als wie ber Walbherr? Und ber Walbherr kauft bas klein' Stückel erst, wenn auch ber Oberstockberger seinen Grund hergiebt — so steht's zusammen. Und ber Oberstockberger, mußt wissen, braucht nach meinem Erkennen noch sechs, sieben Jahr, bis er mit seiner Wirthschaft so weit auf dem Hund ist, daßer's hergeben muß."

"So ginge ich früher davon an Deiner Stell'," rief die Alte. "Du? Mit was wolltest Dich denn hernach ankausen brüben im Lehviertel? Ja, reden ist leicht! Wir hängen, Schraglin, wir hängen närrisch in der Sach'!"

"Bist sonst immer so proper," sagte sie, "und jetzt auf einmal verzagt. Unser Kalender steht nicht schlecht; der reimt sich wie dem Psassen der Psalter. — Nach etlichen Jahren kommt der Oberstockberger auf den Hund. D'rauf kauft der Waldherr seinen Grund, d'rauf kauft er auch den Deinen, nachher gehen wir und kaufen uns im Lehviertel an und nachher wird das Mädel —"

"Majorenn erklärt. Wohl, wohl, wenn's nur all' geht nach biefer Schnur. Nur mußt versteh'n, Schraglin, bas Ding darf die Zeit über nicht gar viel unter die Leut'!"

"Bersteh' ich auch. Was wir aber daheim mit ihm anheben, das versteh' ich Dir wieder nicht. Spinnen, Nähen und Stricken; ist das ein Zeitvertreib für so was? Die Arbeit im Ackerl und Hausgartel ist nicht der Müh' werth, das Ein's davon red't. In's Tagwerk kann man's nicht mitnehmen. Nu? — Das Best' ist, Schöpp, Du nimmst Dich wieder um's Haltergeschäft an, das Du vom Waldherrn vor ein paar Jahren hast gehabt, und stellst die Dirn' zum lieden Vieh. Da hat sie ein Geschäft und eine Sorg' und kommt Dir nicht unter die Leut'."

Was die Männer auch anheben mögen, ausführen müffen es immer die Weiber. Der Schraglin Rath war sehr gut, und ber Hinterschöpp stellte es sest: die Toni wird Halterbirn auf der Schneewaldalm. Dort bleibt sie, bis ausgewandert werden kann. Und dann: eine andere Gegend, andere Leut'. Hernachen, Toni, kriegst ein neues Gewand.

Der Schuber bes Küchensensterchens klappte auf. Die Toni lachte herein — hatte einen Schnurrbart über den Lippen. Mit Kohlen war er gemalt. Aber der lange Hinterschöpp schüttelte bedenklich den Kopf: "Noch ein sechs, ein sieben Jahr? so lang' wird's klewer mehr halten. — Was man doch mit den Kindern für ein Kreuz hat!"

#### Wie die kleine Here mit dem Johne des Ortsvorstandes umspringt.

Wir finden die Hinterschöpp-Dirn' auf den Almen. Sie reitet gern den schwarzen Ziegenbock, dessen Wohldust die Matten durchströmt, und sie geht in's vierzehnte Jahr.

Bon ben letztvergangenen vier Jahren ist nichts Besonderes zu vermelben. Die Toni war des Tags ein Wildsang und war des Nachts stets versunken in den dicksten Schlaf, der in den Gebirgen von Schneewaldbach je geschlummert werden kann. Der Schöpp war ihr treuer Wächter, sah das Dirndl wachsen und gedeihen vor seinen Augen und beobachtete im Stillen mit Interesse die Wirthschaft des Oberstockbergers, die von Jahr zu Jahr armseliger wurde, so daß davon ein Fahrniß um's andere hinweggegeben werden mußte. Der Oberstockberger sah, daß auf seinem Steinberg nichts mehr verschlug, wurde allverzagt und hub schließlich zu trinken an.

"Das ist recht, bas ist recht!" jubelte ber Hinterschöpp, "haben wir nicht lang' Aufenthalt."

Und wahrhaftig, es ging ihm an die Zeit. Toni war bereits die frästigste Jungfrau weit und breit; nur so viel gut war's, daß die Leute nicht viel von ihr wußten, daß sie sich wie eine Amazone in den Wäldern umtrieb und bisweilen sogar zu den Gemsen hinanstieg in's Hochgebirge.

Sie war gutmilthig und offenherzig, aber bisweilen wußte sie sich vor Uebermuth, Trotz und Luftigkeit gar nicht zu helsen, wie solche kerngesunde und sich selbst überlassene junge Leute einmal schon sind. Der Bater und der Großvater werden gerade so wild gewesen sein in solchen Jahren; das Gebaren wird nicht angelernt, liegt in der Natur, und die Natur schaut nicht auf's Kleid, die rutscht im Blutstropfen sort von Geschlecht zu Geschlecht, und es braucht viele hundert Jahre, die sie sich anderen Berhältnissen anpaßt.

Wenn die Toni aber im Schatten des Ahornbaumes lag und dem lieben Bieh zusah, das sich auf den Matten sättigte und unterhielt, da war doch auch wieder etwas Träumerisches in ihr. Ihr Haargelocke war braun und schwer und immer zerzaust und immer hingen Zweigelchen, Nadeln und Zapsenschuppen von dürren Fichtenbäumen daran; denn sie kroch und schlüpfte und kletterte im unwirthlichsten Dickichte umher, wie eine Eichkat, oder sie sprang auf einen Heuhausen, stürzte sich kopfüber hinein und grub und schlug und hastete mit Händen und Füßen, daß ringsum die Feten slogen.

Sie hatte selten ihren gelben, zersaserten Strohhut auf bem Haupte; wenn die Sonne schien, oder wenn sie auf bem Rücken hingestreckt lag und ihr die lichte Himmelsbläue in die Augen stach, dann kraute sie mit den Fingern das Gelocke über ihr Gesicht, so daß man durch dasselbe nur das kecke

Stumpfnäschen hervortreten, zwischen den leicht aufgeworfenen Lippen die weißen Bähne schimmern und auch noch die Gluth bes dunklen großen Auges bligen sah.

Wie ein so häßlicher Bater ein so schönes Kind haben kann! Aber die Mutter war schön gewesen, und die Toni hatte sehr viel von der Mutter, nur daß sie weit kräftiger an Gestalt war und nicht jene Wilde und Sanstmuth inne hatte, dieselbe auch kaum jemals gewinnen konnte, wie die arme, duldungsvolle Frau des Hinterschöpp.

Aber gerade des Mädchens Trot und Wilbheit mar es, welche den Sohn des Ortsvorstandes von Kraden anzog.

Der Sohn des Ortsvorstandes von Kraden war nämlich insgeheim ein Wildschütze, ber an ftillen Festtagen, wenn die Leute gen Kraden in die Kirche gingen, oder in hellen Mondnächten gern hinanstieg in die Waldungen und zu ben Sochmatten der Schneemaldalmen. Der Tibur mar ein Buriche von dreißig Sahren - ein tüchtiger, sauberer Rerl, aber ohne Gluth und Lustigkeit, ein ftiller Lapp - ein "Lofer", wie bie Leute sagen. Was Andere so gern haben, dem wich er aus. Der Wein war ihm zu nag, bas Rartenspiel zu gefährlich, das Buckelringen (Ringen) zu anftrengend. Und die Beiber? Die Beiber mit ihrem Zieren und Girren, Liebeln, Richern und Flennen waren ihm zu langweilig. Beiraten ift ihr erstes Wort und ihr lettes, ihr Bedanke bei Tag und Nacht; Weiberlieb' ift nichts wie ein Heiratsfieber: junges Beib ift ein patig Ding, altes ift eine Rlette. -So das Glaubensbekenntnig des Tibur. Auf der Alm mar's gang anders. Bur unbelauschten Stund' nahm er feinen Stuten und eilte in's Gebirge, und die Birschen und Gemjen zitterten vor seiner Leidenschaft und Augengluth. Die man unten in Rraden nachgerade gang bermifte.

Und eines Julisonntags am Bormittag, da sah der Tibur dort unter dem Ahornbaum etwas Lebendiges, wie ein Rehbock, der sich zusammenwand, um zu lecken. Der Bursche legte sein Rohr an, da stieß der Rehbock einen hellen Juchschrei aus und der Knall unterblieb. Der Tibur sah das wildschöne, frische Kind, und sein erster heißer Gedanke war: Waldjungfrau, an Dir lieb' ich mich zu todt!

Toni gewahrte ben Mann, sprang auf und erfaßte, zur Wehr bereit, ben Hirtenstab.

"Ich thu' Dir nichts," sagte er und ging auf sie los. "Ich hab' Dich nicht gefragt, ob Du mir was thust!" war ihre trotige Antwort. "Sag', was Du willst!"

"Ich bin müd' und möchte bei Dir im Schatten rasten." "Was tragst Du bort im Leberbeutel mit Dir?" "Schinken."

"Was ist das?"

"Geräuchertes Schweinefleisch."

"So setze Dich zu mir in ben Schatten. Ich will effen." Sie hatte bei biesen Worten ihren Stock fest umspannt, und ihre scharfen Augen blitzten herrisch auf ben Tibur.

Dieser that, wie sie verlangte, ließ sich nieder in den Schatten, legte seinen Stutzen an die Wurzel des Baumes, öffnete den Ledersack und that Speck, Selchsleisch und Brot hervor. Hastig setze sich das Mädchen vor ihn hin, stützte die Ellbogen auf seine Kniee, riß mit den Händen ein Stück Selchsleisch an sich und aß mit leuchtendem Antlige. Tidur wußte nicht, wie ihm geschah, als dieses braune, kecke Kind sich derart seiner bemächtigt hatte.

"Baft Du auch Wein?" fragte fie plöglich.

"Willst Du trinken? Komm', dort unter dem Hafelnußbusch ist ein Brunnen." "Morgen bringst Bein mit! Wasser weiß ich selber.

Sie wollte mit ihrer Schurze ben fetten Mund trodnen.

"Du," sagte er, "Speckfetten muß man mit einem Schnauzbart abwischen." Er wollte sie küffen. Toni sprang auf, erfaßte das Schußgewehr des Burschen, richtete das Rohr gegen ihn und rief: "Ergieb Dich!"

"Was denn, Du Hex', was willst benn?" stotterte er und erhob sich langsam.

"Deinen Schnauzbart mag ich nicht, geh' weg!" Der Hahn knackte, sie trieb ben Burschen vor sich her.

"Dummheiten, das," kicherte der Tibur, "Mädel, thu' weg das Ding, 's kunnt ein Unglück geschene!"

"So trifft's Dich."

Sie trieb ihn an ben Rindern vorbei, über bie Matten binab, bis zum Felsenabhang.

"Steig' da hinab!" gebot sie, und es war wie der herbste Zorn in ihrem Wesen.

Er weigerte sich, über die hohe Felswand hinabzuklettern und suchte die Handlung auf Scherz hinüberzuführen.

"Steig' hinab!" rief fie muthend, "ober — Gott verfluch' mich — ich brenn' Dich nieber wie einen Hundling!"

Die ist wahnsinnig, fiel es jett dem Burschen ein, und er sprang und kletterte und rutschte den steinigen Hang hinunter bis zur Tiefe. In der Tiefe stand ein Hagebuttenstrauch.

"Jett auf der Stell' franch' mir in den Rosenbusch hinein!" schrie bas Mädchen von oben hinab und zielte mit bem Schufgewehr.

"Liebste, Liebste!" rief er unten im weinerlichen Tone, "das ift ja eine bitterbose Dornhecken!"

"Ich rath' Dir's gut, fpring' hinein, eh' ber Stuten lospfeift!"

Haftig froch er in ben stechenben Hagebuttenstrauch, noch zappelten bie Beine nach, bann sah man nichts mehr von bem Burschen.

Die Toni lachte hell auf, lief hüpfend über die Matten hinan, knallte den Schuß los, verbarg bas Gewehr sicher in einem hohlen Baum und jagte die Heerde seithin und eilte lustig hinab zum Hause ihres Baters.

## Die Coni unter dem Jungfrauenkrange.

Von dem Staatsstreiche auf der Hochmatte ist weiters nichts bekannt worden. Hingegen ließ an einem der nächsten Sonntage der Pfarrer zu Kraden bekannt machen, daß am Himmelfahrtsfrauentag im August die neue unbefleckte Empfängniß-Capelle unter den drei Buchen eingeweiht werde, wobei sich zu ihrer größeren Ehre alle Jungfrauen der Pfarr' mit einem grünen Kranz auf dem Haupte einzussinden hätten.

Der Hinterschöpp hörte biese Kundmachung und dachte bei sich: Meine kommt gewiß nicht.

Aber Tags d'rauf rief ein alter Nachbar — 's ist ohnehin der Oberstockberger gewesen — der Toni zu: "Na, Dirn', jetzt frisch' Deinen Rosmarinstamm ein. Am Frau'ntag ist es zum Kranzelaussetzen."

So hat sie's ersahren. Und bas Kranzeltragen inmitten ber anderen Jungfrauen war ihr ein mächtiger Spaß. Da mußte sie babei sein! Warum sollte sie allsort leben auf ber Alm wie ein Bieh: sie will auch einmal unter die Leut', will auch wieder einmal einen luftigen Tag mit den Dirndln haben, mit denen sie ist in die Schul' gegangen. Sie will!

Was können die Alten machen? Alle Mäbchen setzen ben Kranz auf, die sich des Rechtes dazu bewußt sind. Es wäre ja doch auffallend, wenn die Toni dabei sehlte. Warum geht die Hinterschöpp-Dirn' nicht hervor? möchten die Leute fragen, und etwelche giebt es in Kraden, die richtig nachschauen gehen dürften in's Schneewaldbach, was denn der Hinterschöpp-Dirn' widersahren ist.

Die Schraglin bereitete einen grünen Kranz und ein weißes Kleid; aber ber Alte murmelte: "All' umsonst, die Natur laßt sich nichts weiß machen," und fluchte um's Haus herum und hatte Strupel und hatte Angst und brummte neben seinem scharfen Zahn heraus: "Verstiefelte G'schicht! Geht mir schon zu weit, jetzund. Das ist kein Spaß mehr!"

Und am Frauentag zur golbenen Morgenfrühe, da ging bas schöne, schlanke, weißgekleidete Mädchen aus Schneewaldbach hervor und mischte sich unter die anderen, die bekränzten Jungfrauen all' — barunter welche mit fünf Jahren und auch welche mit fünfzig Jahren — denn, auf manchem Haupte bleibt der Jungfrauenkranz ganz wunderbar frisch bis in späteste Zeit. Nur auf seinem, weißem Gesichtlein und auf dichtem, weichem Haar — es mag des Weiteren goldsfarbig sein oder rabenschwarz — wollen die kühlen, grünen Zweiglein und Blättlein allzubald verwelken.

"Schaut Guch heuer ber Hinterschöpp-Dirn' ihr Krangel gut an," sagten die Leute zu einander, "auf's Jahr mögt ihr's leicht nimmer sehen!"

Die Toni ist die Schönste darunter. So sauber gewachsen, wie die, ist keine. Und die vielen Haar' um das Gesichtlein. — 's ist just, wie ein schwarzer Wald, durch ben der Mond scheint. "Nicht bumm, die Reb'. Aber frei so viel übermüthig! Thut's nur auf die Andern hinschauen, was die still und züchtig dahergehen und zu Boden lugen, wie sich's gehört. Und die Hinterschöppisch! Die statt daher, als hätt' sie eine Stangen im Leib, die Arm' trollt sie hin und wieder, als that' sie Haferstroh breschen, und Schritt macht sie, wie ein Husar."

"Ein husar macht gar feine Schritt', ber reitet."

"Das thät auch die Hinterschöpp-Dirn' am liebsten. Wollt' mich gar nicht verwundern, wenn sie heut' zwischen den Kranzeljungfrauen auf ihrem Geißbock thät daherstraben!" —

Weil die Toni ihr Gesicht nicht wie die Andern zu Boden schlug, sondern kecklich in die Luft hineinschaute, so sagte ein Bursche: "Der gefallen auch die Bögel besser, als wie die Käfer. Hörst, Dirndl, wer so viel den Spaten nachschaut, dem fällt hinten leicht der Kranz herab."

Es war ein Bunber, daß die Toni mit ihrem losen Mundwerk auf das Wort nichts entgegnete, aber sie hatte es nicht verstanden. Dumme Burschen schwatzen oft so Zeug; sie ist heute Aranzjungfrau, da muß sie ernsthaft sein.

Bei der Procession zur Capelle unter den drei Buchen gingen die Jungfrauen zu Paar und Paar. Der Meßner hatte sie zusammengestellt nach seinem Bermeinen. Aber die Toni hatte auf des blöden alten Küsters Bermeinen nicht gewartet, sondern sich den Gespons selber ausgesucht. Ein zartes, stilles und gar eingezogenes Dirndl war darunter, das sich die Augen nicht um die Welt aufzuschlagen getraute von dem weißen Tüchelchen, welches es mit beiden Händen am Busen hielt. Ein Dirndl, dessen Wangen über und über brannten, weil es sich sast Tode schämte.

Sie hatte wohl auch einen buschigen Rosmarinstamm auf bem haar, aber fie hatte tein weißes Rleid an, sondern ein blaggrünes mit rothen Blumchen, wie fie es sonft trug an ben Sonntagen. Ihr Bater, ber Barenschütz-Michel, mar arm, konnte ihr nichts Weißes kaufen, und ihre Mutter hatte gefagt: "Buweg follt' bie Dirn' nicht im Blumelrod geben! 3ch bei meinem Aufwachsen hab' zum Kranzeltag einen grobrupfenen Kittel tragen — ift auch gut gewesen." Und so war Die junge Dirn' im Blumelrock und schämte fich beffen fast zum Verfinten. Sie bilbete fich ein, daß all' die taufend Leute auf sie blickten, und das war ein Aufruhr in ihr. Und als ber Megner die Mädchen zusammenstellte, ichien es, als fande er teine für fie, die Barenschütz-Gregina, und als murbe fie allein stehen bleiben muffen unter bem Hollerstrauch, wo fie just stand, ober an ber Reihe ber weißgekleideten Jungfrauen hinten hertrappeln, wie eine einsame Spatin - im Blümelrod.

Da zupfte sie jählings an diesem Blümelrock die Toni, zupfte ziemlich stark und sagte kurzweg: "Dreh' Dich her, Dirn', wir Zwei gehen miteinand'."

Und gingen miteinand'. Die Toni zur Linken, die Gregina zur Rechten, aber zusammenstanden sie nicht eben besonders; die Toni war um einen halben Kopf größer, als die schüchterne Gesponsin, die neben ihr herschlich, wie ein geängstigtes Täubchen, immer noch glühend roth im Gesicht, aber nunmehr vor Glück. Unsäglich dankbar war sie der HinterschöppsDirn', daß diese sie hatte erkoren zum Gespons auf der Procession zu den drei Buchen. Einen vielherzigen Blick schlug sie zweimal auf zu der Toni; aber diese hatte ein Auge, in das gar nicht zu sehen war ohne noch röther zu werden. Bielleicht, weil es so unschicksam war, wie die

Toni kedlich baherging und d'reinschaute, anstatt in Demuth geneigt vor der Unbefleckten, die man auf einer rosensumwundenen Stangenbahre vor ihnen trug.

In der Capelle unter den drei Buchen streuten kleine Mädchen Blumen, und die größeren sangen ein Loblied auf die Himmelskönigin. Da ist's bemerkt worden, wie schön die zwei Stimmen der Toni und der Gregina nebeneinander wiegten und sich ergänzten. Bon der Gregina war's wohl bekannt, daß sie einen hellen lieblichen Sang hatte, aber wer hätte es von der ungeberdigen Walddirn' erwartet, daß sie einen so reinen, rührenden Mollton in der Brust trug.

Und als sie sangen:

"Liebste Jungfrau, wir find Dein Beig' Dich, Mutter ftets zu sein, Schreib' uns Alle Deinem Bergen Unaussoschlich ein.

Groß ift unf'rer Feinbe Zahl hier in biesem Thränenthal; Rette, Mutter, Deine Kinder Bor bem Sündenfall"

Da mußte wohl Jeber, ber hier horchte und fühlen konnte, barüber klar sein, daß so nur die Unschuld singen kann. Wie ein unbewußter Aufschrei war es der jungen Herzen, die — gestern noch Kinder — schon heute in die Gesahren hineingetrieben wurden.

Und in welche Gefahren!

Die Feierlichkeit hatte lange gebauert, und als auch bie Nachmittagsandacht vorüber war, warfen die drei Buchen, unter welchen das neu eingeweihte Kirchlein stand, gedehnte Schatten über das Wiesenland hin.

Die Leute gingen auseinander und ihren weit im Gebirge zerstreuten, stillen Wohnstätten zu. Die Schaaren der Kranzjungfrauen waren im Bruckelwirthshause erquickt und weltlicher gesinnt worden, so daß sie — auf ihr züchtiges Zubodenschauen vergessend — miteinander kicherten, tänzelten, sich zutranken und unterlausend auch ein bischen mit den Burschen schäfterten. So geschah es wohl Einer oder der Anderen, daß sie in ihrem Kranze eine verwegene Hahnenseder oder eine boshaste Brennnessel vorsand — heimliche Burschenspenden. Allmählich und mit derlei Scherzen und Muthwillen häkelte sich die junge Gesellschaft auseinander. Auch die Toni und die Gregina sollten sich trennen, die seit dem Augenblicke, da sie sich unter dem Hollunderstrauche zusammen gefunden hatten, wie ineinander verwachsen waren.

"Wenn wieder ein Kranzeltag ist, mußt Du wieder herauskommen von Schneewalbbach," sagte die Gregina, "ich geh' mit keiner Andern."

"Der Kranzeltag schert mich nicht," entgegnete die Toni, "ich komm' schon morgen wieder und set," mich zu Dir in den Kirchenstuhl. Ich mag nicht alleweil beim Bieh bleiben. Da zu Kraden gefallt's mir besser. Du gefallst mir auch gut." Und sie faßte die Gregina sest an beiden Armen: "Du mußt meine Kameradin bleiben!"

Ihr Auge leuchtete ganz seltsam. Das sah Gregina's Bater, der Bärenschütz, und freute sich darüber. Er hatte es gesehen, wie vor der Procession seine Tochter voll Beklommensheit am Hollerstrauch gestanden war, dis sich die Hinterschöppedirn' um sie angenommen hatte. Das fand er so viel brav von der Hinterschöppedirn'; und als er nun auch noch gesiehen hatte, wie die beiden Mädchen faustdicke Freundschaft schlossen, da sonst die Gregina nicht das Zeug hatte, sich an

eine Gesellin zu schmiegen, und wie ein armes Waiselein allein und traurig herumschlich — da sagte er zu der Hintersschöpps-Dirn':

"Geh', Toni, was wirst benn heut' ben weiten Weg traben bis in's Schneewaldbach hinein und morgen Früh wieder heraus. Das wär' ungeschiedter Weis'! Das machst gescheiter. Du bleibst heute bei uns, schlafst bei ber Gregina und morgen zur Sonntag-Früh bist bei ber Kirchen." Das war ber Toni gleich recht und ber Gregina noch lieber. Arm in Arm ging die weißgekleibete Tochter des Hinterschöpp mit der neuen Freundin im Blümelrock dem Bärenschüßsbäuschen zu.

### Dinterschöpp, wo ift die Coni?

Beim Nachtmahl im Bärenschütz-Häusel langte die Hinterschöpp-Dirn' wacker zu. Da gab es Salat in Buttermilch und mit Speck gesprenkelt und Kirschen in Suppe gekocht. Insonderheit die Kirschen! die wuchsen nicht d'rin in Schneewaldbach. Der Bärenschütz-Michel eiserte die Toni immer von Neuem zum Zugreisen an, und der Guidl rückte ihr immer von Neuem die Schüssel näher. Der Guidl, der Bärenschütz-Sohn, ein Mensch von neunzehn oder zwanzig Jahren, das war auch so Einer! Dem war es schon recht, daß die junge, herlebige Dirn' im Hause blieb. Er fand es sehr gescheit von seiner Schwester Gregina, daß sie sich diese Kameradin ausgesucht hatte. So eine Kameradin möchte er auch haben.

"If Kirschen, Toni!" sagte er und schob ihr die Schüffel zu. — Sauber ist sie! Rect ist sie auch, jett wirft sie ihm einen Kirschfern in's Gesicht. Aber schad' um den Mund.

daß er so schwarz wird bei dem Essen. — Wird schon wieder roth werden.

"JB Rirschen, Toni!"

— Wenn Die auf ben Almen b'rin bas Vieh hütet — Teufel, ba sollt' Einer boch einmal auf die Alm gehen! — Ist weit hin. Jeto hätt' man sie im Haus. Das tragt sich nicht oft zu, daß man so Eine im Haus hat.

"If Ririchen, Dirnbil"

"Mag nicht mehr," rief sie, "hackelziehen möcht' ich!" und hielt ben gebogenen Zeigefinger ber rechten Hand über ben Tisch zum Guidl. Allsogleich hatte auch der Bursche den Finger krumm und hackte an. Man sollt's gar nicht meinen, was die Hinterschöpp-Dirn' stark ist, den ganzen Guidl mit Haut und Haar zieht sie zu sich herüber, daß er ihr schier an die Brust fällt, der ungeschickte Bursch'. Dabei macht er ein so gutherziges Gesicht. Sind gar keine üblen Leut', die Bärenschütz-Leut'.

Und ber Guidl benkt: bas ift ein prächtiger Spaß. Die ist keine Letfeigen, die ist mir einmal wiff genug. Mit ber heb' ich was an!

Als sie mit der Gregina in die Kammer ging, faßte sie ber Guidl beim Kinn und sagte: "Schlaf' gut, Dirndl. Aber in unserem Haus thut's manigmal geistern."

"Fürcht' mich nicht!" versetzte die Toni, "ein guter Geist thut mir nichts und ein letzer (schwacher) mag mir nichts thun."

"Wenn Dir aber einmal ein Geift kommt, ber einen Leib bei fich hat?"

"Der kommt mir grad' recht, ben kann man prügeln!"
"Jett geht nur, geht, daß Ihr in's Bett kommt!"
unterbrach die Barenschützin und schob die beiben Mädchen

vor fich her über die Bobenftiege hinauf und in die Schlaf- kammer ber Gregina.

Sie bequemten sich, löschten das Kerzenlicht aus, legten sich in's Bett und huben an zu schwätzen. Sie schwätzen von Schneewaldbach und von Kraden, schwätzen von Biehhalten und vom Kranzeltanz, schwätzen von der Capelle unter den drei Buchen, von den lustigen Burschen im Wirthshaus und vom Blümelrock. Legten sich die Arme um den Nacken, daß sie gegenseitig den warmen Athem fühlten, und schwätzen von anderen Kranzjungsrauen, die heute so fromm gethan, aber dahinter schon Liebschaften hätten. Und da fragte die Gregina ihre Gesponsin, ob sie wohl auch einen Liebhaber möchte? Und da antwortete die Toni, sie möchte keinen; ob die Gregina einen möchte? Die Gregina meinte, sie wisse es nicht.

"Du mußt es recht gut haben," fagte jest die Toni. "Warum meinst es?"

"Weil Du halt nicht so mager bift, als wie ich."

"Sei still!" slüsterte Gregina, hielt ben Athem ein und horchte. An der Thür war ein Geräusch gehört worden — aber ganz leise. Die Mädchen verhielten sich mäuschenstill. Die Toni wollte bemerken, daß es wahrscheinlich das Geistern wäre, wovon der Guidl gesprochen habe, aber die Gregina verhielt ihr den Mund.

Als es eine Weil' so still gewesen war, daß man von draußen den Brunnen rieseln gehört hatte, wurde dort langsam die Klinke niedergedrückt und die Thür ging allmählich von der Wand.

Die Mäbchen muckften nicht. Gregina zog in Tobesangst noch die Decke über den Kopf. Die Toni starrte zur Thur hin, in der jest eine Gestalt erschienen war, die, so viel im Dunkeln erkenntlich, mit einem Menschen im Nachtgewand große Aehnlichkeit hatte. Diese Gestalt bewegte sich jetzt leise gegen das Bett, in welchem sich die Toni halb aufrichtete.

— In demselben Augenblicke entstand unten im Hause Lärm. Un's Fenster pochte es laut, dann rief eine heisere Stimme herein: "He, Leut', Bärenschützenleut', ist meine Tochter, die Toni, nicht da?"

"Wer ist benn braußen?" fragte ber Barenschütz.

"Der Hinterschöpp von Schneewaldbach. Hab' gehört, ihr hättet mir die Dirn' abgefaßt, daß sie nicht heimstommen ist."

"Ja freilich, Schöpp, die Toni ist bei uns im Haus. Sie schlaft schon, ist gut aufgehoben."

"Thut Euch nicht grimmen," redete die Barenschützin brein, "morgen kommt sie Euch schon wieder heim."

"Auf ber Stell' geht sie mit mir!" rief braußen ber Schöpp, "bas Zerggen (Bagabundiren) sollt' sie sich ansgewöhnen, bas ging' mir ab! Bärenschütz, was geht Dich bas Mäbel an, bas gehört heim in's Vaterhaus. Auf ber Stell' geht sie mit!"

"Ho, ho, ho!" brummte es herinnen. "Du bist ein Töpp. Haben ihr's nur gut meinen wollen — wenn sie morgen wieder ins Kraden soll — daß sie bei uns bleibt über Nacht. Zu essen hat sie ja auch was kriegt."

"Weiß ich, Bärenschütz — insoweit rechtschaffen von Dir. Aber ich, mußt wissen, brauch' eine Ordnung im Haus. Geht sie heut' nicht heim, bleibt sie morgen auch aus. Und wer hat ihr's denn geschafft, daß sie morgen wieder heraus sollt' gehen — morgen muß sie auf die Alm. Geh', Schütz, wenn sie schon schlaft, thu' mir den Gefallen und wect' sie eilends aus."

Mittlerweile war oben in der Kammer der Geist in Menschengestalt schnöde verschwunden, und die Toni hatte gesagt: "Gregina, jetzt ist mein Bater da um mich, jetzt muß ich heimgehen. Auweh!" Und ledigte die Locke ab, die sich in jene der Gesponsin verwickelt hatte, und stieg aus dem warmen Nest und mußte in die kühle, dunkse Nacht hinaus.

Die Gregina weinte in ihrer einsamen Kammer. Der Guibl verfluchte ben Hinterschöpp.

# Gin Durftiger und zwei Wildschüten.

Und jest gingen fie mit einander nach Hause, aber gar nicht im besten Einvernehmen.

Die Toni trug bes Baters Stock, damit schlug fie zornig an die Steine, das die Funken sprangen.

"Nur noch giftiger, Dirn'," sagte ber Alte, "Deine Giftigkeit ist heut' eine gute Latern'. — Ja, das glaub' ich schon, daß Du gern in frember Leut' Häuser herumkrauchen thätst. Leid's aber nicht; leid's einzig nicht. Wird noch eine Zeit kommen, wo Du weißt, warum. Und mit den Mädeln gib' Dich schon gar nicht ab, das sag' ich Dir!"

"Mir sind die Burschen auch lieber," antwortete die Toni trotig. "Aber nur die Barenschütz-Gregina hab' ich so viel gern!"

"Das barf nicht fein, Dirn'!"

"Nicht? Nachher hab' ich fie noch lieber."

"Unterfteh' Dich nicht!"

"D, ich untersteh' mich!" fiel sie ihm rasch in's Wort, "justament untersteh' ich mich. Und justament, weil's verboten ist, jest geh' ich zu der Gregina!"

Mit einem Sprunge war sie über ben Weg hinaus und floh bavon. Ein paarmal noch schimmerte ihr weißes Kleib burch ben finsteren Walb her — dann war sie weg.

Der Hinterschöpp verfolgte sie, stieß aber immer an Gewurzel und Baumstämme und kam nicht weiter. Dann sagte er sich: "Da hast es, Schöpp! — Hast gemeint, im vierzehnten, fünfzehnten Jahr wär Ein's noch Fraz. Jezund reitet ihn schon der Teusel. — Was mir das Kind ist anders geworden seit einem Jahr! 's ist nicht wie die Mädeln und nicht wie die Buben; wenn sich das so weiter wachst, da kriegen wir ein Ungeheuer heraus. Weiß mir nimmer zu helsen. —"

Und nahm wieder den Rückweg gegen das Bärenschützhaus, um vor dessen Thür die Ankunft der Toni zu erwarten. Als er hinter dem Bruckelwirthshause über den Bach ging, hörte er unter der Brücke etwas gröhlen. Er sah nach und sand den betrunkenen Oberstockberger im Schlamme liegen.

"Da malgt fich die Sau!" schrie der Hinterschöpp, "und foll daheim sein und schauen, daß er fertig wird."

"Wer ist benn da?" lallte ber Oberstockberger, "ber Schöpp? Schau', das ist gescheit — ist brav, Schöpp, daß Du mich nicht — willst im Stich lassen. Halt alleweil — ein braver Nachbar, Bruber, aber gelt, jest hilft mir aus. Greif' an! so wohl, so wohl. Ja, Sakerment hinein, wo lieg' ich benn? Mein Bett ist das einzig nicht."

"Besoffen bist und im Morast liegst!" schrie ihm ber Schöpp in's Ohr.

"Wie benn bas?" entgegnete ber Bauer verwunderlich, "ba mußt' ich höchstens ein Eichtl zu start getrunken haben, anders kunnt's nicht sein. Ah, der Wirth hat mich aus der Thür geschoben, hätt' noch Ourst gehabt, aber kein Geld, keinen

Knopf Geld, muß ich Dir sagen. Geh', Hinterschöpp, kauf' mir mein Haus ab, auf ber Stell' kauf' mir's ab. — Eh', bas ist Dir schon ein höllischer Durft!"

"So trint' Baffer, Rarr, liegft ja im Bach!"

"Pfui Teufel! — In's Wirthshaus will ich. Schöpp, thu' mir den Gefallen aus Christenlieb' — trag' mich und hilf mir mein Haus versaufen."

So träge war ihm die Zunge schon, daß er im Wort "verkaufen" bas f in Gottesnamen für ein t gelten ließ.

Wenn jest nur der Waldherr da mar'! flehte der Schöpp in seinem Jnnern. Dabei fiel ihm ein: tauf' es selber, 'leicht machst ein Geschäft. Narr, wenn Du Geld hast und es selber tannst taufen, hernachen bist Großbauer und brauchst gar nicht auszuwandern. Halt, auswandern mußt noch — da thut's es nimmer. Eine Heirat hätt' Alles können gleichen. Jest heißt's früher abwickeln. Na, will schauen, was zu machen ist.

Im Wirthshause ging's noch lustig zu, wie es in Nächten, die zwischen zwei Feiertagen liegen, der Brauch ist. Der Schöpp schleppte den Oberstockberger hinein, kaufte vor lachenden Zeugen die gmze Oberstockberger Wirthschaft um einen Spottpreis. Drei Fünserscheine — die waren seine ganze Baarschaft — die gab er als D'rangeld. Und dem Andern war heute eben nur um's Orangeld zu thun. 's war ein bitterlicher Durst!

Der Hinterschöpp blieb hübsch nüchtern, ber mußte ja morgen früh auf und zum Waldherrn gehen und seine zwei Bauerngründe verkaufen. — Da schaut ein Prositel heraus. Hernachen taucht er an in's Lehviertel hinüber, und die Wurst ist abgebunden. — Just daß ich zurecht kommen bin. Ei na, wie das ist gut gewesen, der Dirn' ihr Davonlaufen. Daß ich aber jetzt schau', wo der Drach' steckt!

Er hatte sich noch einmal angemeldet im Bärenschützhäusel, stand hernach die ganze Nacht vor der Thür und wartete auf die Toni. Und als der Morgen aufging und die Leute aus ihren Betten trochen, lachten sie ihn aus. Die Dirn' war nicht da; und als er in's Schneewaldbach kam, war sie auch dort nicht.

Bur Zeit, als unten die Sonntagsgloden klangen, ging sie oben auf der Alm herum, jagte in Uebermuth das Bieh hin und wieder, trillerte und jauchzte und aß Heidelbeeren. Da zog sie auch das Sewehr aus dem hohlen Baum, um dem Tidur zu Ehren einen Schuß loszuknallen auf einen Hasen. War aber keiner mehr im Rohr. Trothem stolzirte sie mit dem Stutzen auf dem Rücken über die Watten. Und als der Jäger-Pepp heranstieg, konnte er sich gar nicht genug verwundern über die Jungfrau im weißen Kleide, auf den zerrissenen Locken noch einen Fetzen vom Kranze und am Rücken das Schußgewehr.

Er rief ihr zu: "Wenn Du etwan vielleicht zufällig teinen Waffenpaß haben follteft, so mare es eigentlich wohl so zu sagen verboten, daß ich Dir zufällig mit dem Schußsprügel begegne."

"Für das einemal foll's nachgesehen sein," trumpfte das Mädchen des Alten schlechte Ausdrucksweise ab.

"'s mußt' nur möglicherweise sein, daß Du etwan vielleicht mit dem Augelstuten Deinen grünen Kranz wolltest vertheidigen. Dirndl, das wär' rechtschaffen brav."

Sie fah ihn tropig an.

"Und auch selbunder nicht, daß es passiren dürft'. Mag wohl sein, Dirndl, daß ich Dich höslich frag', wieso Du zum Augelstutzen tommst?

Sie verweigerte ihm bie Antwort.

"Bist Du nicht die Hinterschöppisch'? Kenn' Dich ja, ein treuzdrav Mädl. Mußt schon so gut sein und mußt Dir den Weg gefallen lassen nach Kraden abi. Brauchst nicht allein zu gehen, daß Dir etwan vielleicht die Zeit thät' lang werden. Geh' schon mit Dir. Und den Gefallen thust mir, hinterschöpp-Dirn', die Bichsen tragst selber; ein Sichtl, wenn Du magst, zeig's her, ob sie etwan vielleicht Pulver und Blei im Bauch hat. Nicht? Ist schon recht jetzt; aber Faren machst mir keine, Dirndl, gelt! Ungern thät' ich's, daß ich Dir mit einem Strickel die Händ' sollt' übereinanderlegen. Beim Ortsrichter unten machst uns nachher den Spaß und verzählst, wie närrisch das ist zugegangen, daß ich auf Deinem schneeweißen Buckel eine Bichsen hab' gesunden."

Und mit feinster Manier trieb ber alte Jäger die Toni wie einen Wildschützen hinab nach Kraden, und so hat die Hinterschöpp-Dirn'- dem Tibur das ihm entrissene Gewehr wieder in's Haus gebracht.

Der Tibur war tobtenblaß, als er das Mädchen mit seinem Stutzen vor seinem Bater, dem Ortsvorstande, stehen sah. Aber die Toni sagte nichts aus; sie gab an, sie hätte das Gewehr oben auf der Alm in einem hohlen Ahorn gefunden und sie hätte den Baum nicht gefragt, wer es hätte hineingesteckt.

Jebenfalls — beß kam man überein — ist es ein Wilbschützenstutzen und hat berselbe bieweilen beim Ortsvorstande zu verbleiben.

Und in einer der nächsten Nächte darauf ist der Tibur mit seinem Stuten wieder auf die Bürsch gegangen. Und hatte unterwegs gedacht: Das ist doch ein verschwammelts Mädel; jett weil sie mich nicht verrathen hat, bin ich erst recht in sie verschossen.

Uebrigens hatte ber Tibur kein Glück mehr auf seinen wilden Jagden. Er hatte sonst leicht lachen gehabt. Er war gerade im letzten der "rekrutenpflichtigen Jahre", deren dazumal viel mehr gewesen, als heute sind. Er war nicht mehr im Stellungsbrief, sollte entschlüpfen. Denn sein Bater war Ortsvorstand, ein wohlhabender und angesehener Mann; und solche Leute hatten zur damaligen Zeit stets das Unglück, engbrüstige, kurzsichtige, schwerhörige, plattfüßige, steckropfige, oder sonst wie kränkliche Söhne zu haben. Armer Leute Burschen waren ganz andere Kerle, die taugten fast Alle für's Soldatenleben. Der arme Tibur, der war plattfüßig und hatte noch dazu an der linken Seite, knapp neben der untersten Rippe eine Stelle, da that's ihm oft schrecklich weh.

Leider Gottes - ift untauglich.

So bedauerlich war's bis heute — bis an den Tag, ba ihn der höfliche Jäger-Pepp, welcher die Toni nach Kraden gebracht hatte, ebenfalls als Wildschützen nach Kraden brachte. Der Jäger-Pepp, na, der war besserer Meinung.

"Hab' meiner Tage gar Keinen gesehen," berichtete er, "ber etwan vielleicht so prächtig laufen kunnt, wie der Herr Tiburius. Und daß der einen Plattfuß sollt' haben, mag der Christenmensch platterdings nicht glauben."

Laut ist's worden und für die nächste Affentirung ist ber Tibur bei ben Stellungspflichtigen.

Der alte Ortsvorstand sprach klein verzagt mit dem Herrn Militärarzt: Ob ihm, dem Tibur, das Fleckel auf der linken Seite, das ihm oftmals gar so viel höllisch weht thut, nicht noch einmal kunnt hinweghelsen, wenn man einen Hunderter thät' d'rauslegen?

Der Arzt zuckte die Achsel. Und wenn ein Militärarzt einmal die Achsel zuckt, hernachen hilft auch kein solch' Plafter mehr.

Der Waldherr und Jagbeigenthümer haben die Geschichne vom Bilbschützen gehört, da ist all' umsonst, ber Bursch' muß zur Stellung.

## Recruteuftreiche.

Wird aber nicht betrübt hergehen, denn es sind die Lustigsten dabei, dies Jahr. An die zwölf sind von Kraden und drei von Schneewaldbach heraus. Es wären mehr, aber ein paar sind seit den letzten Monaten abhanden gekommen. Sie leben irgendwo in den hintersten Winkeln und vermeinen sich fortbringen zu können in der Armseligkeit, und die Ueberreiter würden sie nicht sinden. Ihnen ist die schwere Gesangenschaft der Verbannung, die sie sich selbst auferlegt haben, lieber, als wie die Knechtschaft beim Militär. Aber der Bärenschütz-Guid sagt: "Just, weil sie das Soldatenleben gar so viel sürchten, just desweg' freu' ich mich d'raus. Daheim ist auch eine Noth und überall, und da ist mir schon der sauerste Essig der liebste."

Der Guibl ist eben auch bei den Recruten, und des weinet seine Schwester Gregina schon seit fünf Wochen. Ach, bisher hatte sie gemeint, der Blümelrock am Kranzeltag sei der größte Schmerz auf der Welt. Jest wollte sie gern in alle Ewigkeit einen Blümelrock tragen, müßt' nur ihr Bruder nicht zu den Soldaten.

Je größer zu bamaliger Zeit bie Angst und Furcht vor bem Militärbienst gewesen ist, besto lauter und wilder waren bie Gelage und Lustbarkeiten, welche bie Recruten vor ber Stellung und Einrückung anstellten. Es gab ja Zeiten, in welchen bie bei ber Affentirung Gebliebenen gar nicht mehr heimgehen burften, um ihre Angelegenheit zu ordnen, um

fich zu beurlauben, sondern allsogleich nach der Abstellung eingesperrt und bewacht murben, um nach Schlug ber Affentirung forttransportirt zu werden zum Rnechteleben im fremben Land. Den Glücklichen, ben Sinkenben, Ginäugigen, Rropfigen, Buckeligen, ben Taubstummen und ben 3mergen - ben Glücklichen mit einem Worte murbe bei ihrem Austritte von den machehabenden Soldaten bas Bajonett an die Bruft gefett : "Geld her! Trinkgeld her!" Die Beimkehrenden gaben gern und in angftvoller Saft ben letten Anopf und flohen, und plunderten unterwegs die Wirthshäuser und machten die Wege unficher und tamen erft wieder zur gewohnten Ruhe daheim in ihrer häuslichen Drangfal. Und die Gebliebenen verschlemmten im Rasernenhofe bas Gelb und hielten, in wuftem Taumel Buth und Beh erftickent, ihr Senkermahl, ebe ihnen die Retten eines tyrannischen Realemente an den Leib geschmiedet murben.

So war die ganze Recrutirung eine tolle Reihe von Zechereien, grobem Schabernack, wilden Hetzen, vor welchen Niemand sicher war. Die Obrigkeit drückte ein Auge zu. Begeisterung machen! hieß es, und in der Begeisterung "für Kaiser und Baterland" wurden die jungen Horden oft ein Schrecken einzelner Theile des Baterlandes.

Schon ein paar Tage vor der Assentirung hatten sich bie Recruten von Kraben und Schneewalbbach beim Bruckel-wirth zum ersten Gelage zusammengethan.

Das Weinfaß wurde in die Stube gestellt. Der Eggstammer Simon legte sich in seinem Uebermuthe sofort rücklings auf den Fußboden hin und hielt seinen großen Mund
unter die Bippe, unter welche der Wirth sonst sein Schüffelchen
zu stellen pflegt, um die absidernden Tropfen aufzusangen,
aber die absidernden Tropfen, die gaben dem Eggstammerischen

all' nicht naß genug, und er drehte ein wenig, daß ein kleines Brünnlein 'mälich in seine Gurgel hinein rieselte. Kaum hatte er Zeit, dasselbe recht genießend zwischen Zunge und Gaumen zu leiten, weil der liebe Uthem auch seinen Weg haben wollte. Da sprang der Krähreiterische hinzu: "Simmerl, Simmerl, Du mußt ja verdursten!" sprach's und drehte die Bippe um, daß die ganze Fluth des Weines dem Burschen in den Mund schoß. Der wollte sich verschieben, aber die johlenden Kerle hielten ihn am Boden fest und ließen es quirlen und gurgeln und der Wein schoß über das Gesicht hinaus und über den staubigen Fußboden hin.

"Eselsleut', er muß ja bersticken?" rief ber Bärenschütz-Guibl, sprang hinzu und riß den Simon hintan. — Es war schier zu spät gewesen, der dumm' Lotter drehte die Augen schreckhaft über und rührte sich nicht mehr. Auf den Kopf stellen ließ er sich, ehvor er anhub, wieder zu röcheln. Dann schleppten sie ihn in eine Stallsammer aus's Stroh.

Das war bas erste Stüdlein gewesen; hierauf wurde Etwelches gesungen. Als in ber Begeisterung für

"Den Raifer seinen Mann, Für ben Berrn Solbaten"

ein Fenster in Scherben ging und der Wirth dagegen Einwand erhob, huben ihrer Etliche diesen selben Wirth vom Erdboden auf, steckten ihn durch's Fenster und keilten ihn in demselben sest. So oft des Armen Kopf draußen auf der Gasse den Hischen ausstich, thaten sie einem jener Theile seines Körpers, die noch in der Stude waren, was an. Die Weidsleute hatten sich Alle geflüchtet. Ein paar der Bursche hatten ihre Mädchen bei sich, aber mit diesen war nichts zu machen, sie wollten sich der Lustbarkeit nicht begeben, sie hielten, je ausgelassener ihre Gesellen waren, die Sacktücher

vor das Gesicht und schluchzten. Sahen sie doch bereits im Geiste ihre Liebhaber von allem Nöthigen entblößt unter dem Maße stehen: lang genug, stark genug, kerzeng'rad gewachsen, über und über prächtiger Bursch' — tauglich!

Und mußten dann den angestammten Liebhaber entbehren, elf oder vierzehn Jahr' lang, oder noch länger, oder — immer! Wo ist denn daheim gleich wieder Einer, der so proper mar'? Und da sollt' Eine nicht verzagt sein?

Einer der Burschen, es war der Gescheiteren einer, rief darob aus: "Ihr latschigen Weiberleut', mit Eurem verschwefelten Berzagtsein macht's Einen ganz verzagt. Die Flennerei können wir nicht brauchen dahier; wärt's lieber daheim verblieben!"

"Da ist Euch die Hinterschöpp-Dirn' ein bissel eine Andere!" "Saggra-Michel! Buben, wenn wir die Hinterschöpp-Dirn' da hätten!"

"Ist uns viel zu hoch oben. Bu hinterst auf ber Alm, und reitet auf einem jungen Gamsbod um."

Sprang ber Barenschütz-Guidl auf ben Tisch: "Was frieg' ich, wenn ich fie bring'?"

"Mitsammt dem Bock? den sollst haben. Die Dirn' gehört unser."

"Gescheiterweis. Bas krieg' ich, wenn ich sie bring'?!"
"Zu sausen, so viel Du magst. Kreuz-Fix-Himmel und Erden, Bärenschütz-Guidl, wenn Du uns heut' die Hinterschöpp-Dirn' in's Haus bringst, hernachen bist kein heuriger Has, hernachen bist ein dreidoppelter Teuselskerl mit Essig und Del!"

Der Guidl riß seinen Janker vom Nagel — benn in Hembärmeln waren sie Alle — und schrie: "Um die Zwischenlichtenzeit sind wir da!" und war fort. Die verdrossenen Weibsbilder fühlten sich auf diese Sach' noch mehr verdrossen und stahlen sich davon, in der unerschütterlichsten Absicht, am Abend um die Zwischenlichtenzeit wieder zu kommen. Es war arg genug, daß man so junge Leut' ohne Aufsicht in wenigen Tagen schon ziehen lassen mußte in die weite Welt.

Und ber Wirth — o Heiland, daß wir ben so lang' steden lassen im Fenster! Rein Erbarmen war' gewesen, aber das Faß war leer, und sie wußten den Schlüssel zum Keller nicht. Also wurde er befreit, halb weinend, halb lachend fluchte er ihnen in's Gesicht und ging um Wein.

Dieweilen ein grobes Geschrei vor dem Hause, die Wand bröhnte, als würden Holzbündel an sie geworfen. "Heut' halten wir Rechnung ab, versluchter Spatzenschütz!" rief eine Stimme, da sprang schon der Thürhaken heraus, und in die Stube taumelten, ineinander zu einem Knäuel verschlungen und verbissen, der Tibur und der herrschaftliche Jäger-Pepp.

"Da — da," schnaufte der Tibur, "bring' ich den Galgenstrick, der mich hat eingeritten, den nageln wir heut' auf den Tisch!"

"Auf ben Tisch nageln, her mit ihm, auf ben Tisch nageln!" schrie Alles. Denn bem herrschaftlichen Jäger war Keiner gewogen; die meisten waren Wildschützen, und wenn auf der Beid' der Bildhüter Herr ist, hier im Wirthshaus ist's der Recrut, der kein Civisgesetz mehr achtet, weil er schon Soldat zu sein glaubt, und der kein Militärgericht zu fürchten hat, weil er noch nicht in seinem Bereiche ist. Die Gemeindepolizei möchte sich auch wohlweislich hüten, mit den übermüthigen Jungen anzubinden, und so erbietet sich für diese keine bessere Zeit und Gelegenheit ihren Muthwillen

auszulassen, und wenn sie einen Feind haben, ihre Rache zu üben — als die Tage vor der Assentirung. Da geht nichts sicher, es mag männlichen, weiblichen oder sächlichen Geschlechtes sein, und der alte Jäger war sehr unbedachtsam, heute durch Kraden und am Wirthshause vorüberzugehen, wo ihn der Tidur absing und unter die Recher schleppte.

"Nägel her, Wirth !"

"Das lass' ich nicht angehen. In meinem Haus wird Reiner genagelt!"

"So ziehen wir die Nägel aus den Dachbrettern heraus!" Und hatten schon die Beißzange zuweg

"Ich bitt' Euch, liebe, brave Leutel," flehte der Wirth, "thut's mich verschonen. Geht's zum Lindenwirth hinab, der hat schon Heurigen im Reller!"

Unglücfielig war's, wie sie jett über ihn herfielen: "Sonst schaut Dir der grüngelbe Neid bei Deinen Glotzern heraus, wenn Einer zum Lindenwirth steigt. Abet halt so etlich' Raiserbuben, Baterlandswachter, die ihren beineigenen Schädel müssen hintragen dafür, daß Dir der Franzos das Haus nicht über dem Kopf anzünden kann — die möcht'st freilich hinausschmeißen und zum Lindenwirth schicken. weil Du etwan meinst, sie hätten kein Geld! Bruckelwirth, Dich kausen wir noch, das verlaß' Dich!"

Mittlerweile hatte sich die Nägellade gefunden. Der Jäger wehrte sich mit Händen und Füßen. meinte babei zu Trost, "sie thäten etwan vielleicht doch nur ein Eichtl Spaß machen!" — Da lag er schon hingestreckt auf den langen Tisch, und zu Händen und Füßen, an den Seiten und an den Schultern wurden unter vielfältigem Geknatter die Räget durch die Rleidungsstücke geschlagen.

Nach fünf Minuten war er mit ausgespreizten Bieren berart auf den Tisch genagelt, daß er trot seines Fluchens und Rappelns machtlos dalag.

"So nagelt man die Geier an die Wand!" riefen fie und trugen den Tisch in's Freie und stellten ihn auf die Gasse. Dort höhnten sie ihn noch, daß er sich draus "doch etwan vielleicht nicht allzwiel machen soll," 's war' ein Wildschützenspaß.

Und fehrten zu ihrem Weingelage gurud.

Als der Tibur hörte, die Hinterschöpp-Dirn' komme, regte sich sein Rachegelüste auf's Neue. — Sie habe ihn zwar nicht verrathen, als sie sein Gewehr in's Haus zum Richter brachte, aber sie seigentlich doch die Schuld an Allem. Daß sie ihm wie einem Schulduben den Stutzen hat weggenommen, das bleibt extra aufgemerkt, das muß sie noch fressen. Aber wesweg' muß sie den versluchten Brügel wieder herfür und in's Haus schleppen? Ansonst' war' Alles ausgeblieden. Hat er kein Gewehr, so kann er nicht jagen, wird ihn der Jäger nicht in die Assenstienung hetzen. Daß er Soldatenhund muß sein jetzund, nicht daheimbleiden und heiraten auf des Vaters Haus, derschossen kann werden auf dem Feld, wer ist die Schuld, als wie die Hinterschöppisch'? Na, die mag sich g'freuen! — Wer nur stets so folgerichtig denken möcht', wie der Tiburius, der ehleibliche Sohn des Vorstandes von Kraden!

Der Wirth, ba er sah, bie unheimlichen Gaste waren sobalb noch nicht aus bem Hause zu bringen, suchte mit benselben wieder auf Freundschaft zu kommen. Er wollte, und zwar auf eigene Rechnung und Gefahr, Glühwein kochen.

"Ist ein treuzbraver Gedanken, Bruckelwirth; 'leicht wirst doch noch einmal so gescheit wie ein Kalb in der Kuh, aber weißt, den Glühwein, den sausen wir, bis der Bärensschütz da ist mit der Hinterschöpp-Dirn'!"

Und ber gute Brudelwirth hatte ihnen gerade vor Ankunft bes Almmädchens mit bem feurigen Trank gern ben Reft gegeben. Er hatte ben Gefreuzigten gern befreit, er hatte die Toni gern gewarnt, aber die Recruten ließen ihn nicht aus bem Hause. Da meinte er, es verfuchen zu sollen, sie anderswie zu zerstreuen. Er war Soldat gemefen und begann von feinen Relbzugen zu fprechen; fie meinten, bas murben fie ichon felber erfahren und waren feine Rinder, denen man es beim Ofen erzählt. Er hub von den Merkwürdigkeiten und Luftbarkeiten der großen Städte an. - "Da giebt's ein biffel Baufer und Rirchen! Und die Lafter (Menge) Röffer! Und das Muficiren überall, baff es schon ein Unfinn ift vor lauter Herrlichkeit. Ber nachen bas Ranoniren, wenn eine Generalsleich' ift. Und nun, wenn Ihr hineinkommt's, nu konnt's Ginen benten fehen!"

"Einen General ?"

"Halbnarren! einen Spitzbuben. Der alt' Schauberer wird g'henft."

"Das tunnt ja ber Hausirer, ber Holzschüffeltrager sein," versetze ber Nüchternsten Giner, "ber mit seiner Kraxen auch in Zeit und Weil zu Kraden herumsteigt."

"Auf's Haar berfelbig'. Wird gehenkt, steht schon in ber Reuzeitung."

"Der alt' Schauberer? Daß ber sollt' glanggeln (baumeln)? Möcht' wissen was? Wenn ich so ein rechtschaff'ner Lugner bin als wie ber alt' Fuchsbartel, ba bin ich bei ben angesehensten Leuten zu erfragen und nicht bei ben Schelmen am Strick. Bei einem Menschen wie ber Schauberer, wenn er gehenkt wird, kann man wohl sagen, er ist selber d'ran schulbig."

Der Spintisirer und Recrut war' in seiner Bestrachtung fortgefahren, wurde aber von den Anderen arg überschrieen.

"Jest auf der Stell' verzähl's, Wirth, warum der Schauderer wird gehenkt! Sind gute Freund' allzwei, und das haben wir vornächst Jahr beim Lindenwirth — hörst, Bruckelwirth! — beim Lindenwirth erst ausgemacht: Er ist bei meiner Hochzeit und ich bei seinem Henken. Soll der Spaß Ernst werden? Dem wird was grausen!"

"Weißt mas, Wirth, fo mach's her!"

"Dir schon nicht, Du Krähreiterischer!" sagte ber Bruckelwirth, "Du bist ber Erst' gewesen ber mich in's Fenster hat g'steckt. Na, na, Spaß versteht Einer ja."

Er war fehr froh, daß fich ber Sturm ein wenig legte; Die Burichen waren ja ichier felbft ericopft vor all' dem Uebermuth, ben sie schon getrieben, und mußten sich sammeln für bas, so sie noch vorhatten. Auch tannte Jeber ben Schauberer, der öfters in die Gegend tam und fich durch feine erstunkenen Geschichten, die er jum Besten gab, und burch feine poffirlichen Spitbubereien einer gemiffen Beliebtheit erfreute. Mit dem Schauderer unterhielt fich Jeder gern, aber trauen that ihm Reiner. 3mar - außer einem Schafdiebftahl ließ fich nichts Erfleckliches gegen ihn aufbringen. Aber man mußte ihn nur reden hören, so war man sich flar: für Den ift tein Galgen zu hoch. Den erwähnten Schafbiebftahl wollten ihm die herren übrigens gar nicht zuschreiben, benn die Angaben stimmten nicht. Der Schauberer, nachdem er die Sache überhaupt eingestanden hatte, behauptete, der Schafe zwei gestohlen zu haben, mahrend der Beichädigte im Stande war zu beweisen, dag ihm nur eines fehle. Nach heftigen Protesten mußte sich ber Schauberer endlich für blos eines

bekennen und darob fünf Monate lang sitzen. Als er nach vollzogener Sühne wieder zurücklam, sagte er: "Jetzo da ich so lang' hab' müssen kuschen, gereut's mich bis auf's letzte Haar, daß ich von den Schafen auch das Eine nicht hab' gestohlen. Aber ich thu' was, und Ihr werdet's erfahren, Leut', die fünf Monat' bring' ich mir noch ein."

Außerdem gab es Manchen, der mit dem Schauderer so oder so im Bunde gewesen. Dem Wildschützen wußte er Schießpulver zu verschaffen, dem Arsenikesser Hüttenrauch; irgend einem Andern war darum zu thun, den oder den Haushund unschädlich zu machen — der Schauderer that's; oder Einem lag's im Plau, irgend ein Gerücht auszusprengen, der Schauderer besorgte es. Oder es war sonst auszusprengen, eine Spishüberei auszusühren — der alte Hausirer war zu Allem bereit. Und hernach, wenn er dem Fischer Forellen aus dem Behälter stahl, sprengte er, um den Verdacht von sich abzulenken, aus, er hätte in derselben Nacht eine Tagreise weit weg einem reichen Bauer die Kleidertruhen ausgeplündert.

So gab's allerlei mit bem alten Holzwaarenschnitzer und Hausirer, und so thaten die Zocher jetzt die Ohren auf, um zu hören, für welche seiner Schandthaten man ihn eigentlich jetzt auf einmal henten wolle.

"Ja!" sagte ber Bruckelwirth, "wissen thut man's wohl. Aber ihr hundsjungen Bübeln. Der Schauderer ist eppas früher aufgestanden! Ehvor einer von Euch noch in die Welt hat guckt, hat Der seinen Mann schon um's Leben gebracht!"

"Dho, umbracht hatt' er Einen?"

"Ja, Leutl, in's Fenfter gesteckt ist der Bruckelwirth leicht, aber ob's Einer weiß, was er kann derzählen, das ist eine andere Frag'!"

"Jetzt aber gescheiterweis," sagte ein Besonnener, "voreh' bringst ein Kerzenlicht und nachher wollen wir ein Gichtl Fried' geben und wollen losen (horchen)."

Mit schwerer Muh', daß sie einverstanden waren. Dann sprach der Wirth:

"Bom Kesselse in der Schlein geht's her — na ja, der hinter dem Dreiwasenberg liegt, seid's Einer oder der Andere gewiß schon kirchsahrten dort gewesen. Bei demsselbigen See ist vor etlichen dreißig Jahren, was weiß ich, ein junger Holzknecht verloren gangen. Ist selbig Zeit viel die Red' gewesen von ihm, aber was ihm denn widersfahren ist, das hat kein Mensch sagen können. Sein Hut ist gefunden worden beim Wasser. Die Geschicht' ist nach und nach vergessen worden, und jetzt auf einmal ist's laut: Der Schauderer hat ihn umbracht."

"Die Beiberleut' find ba!" rief ber Tibur, ber beim Fenster faß, und sie johlten zur Thur hinaus.

Muß jetzt freilich wohl still sein, der Brudelwirth, mit seiner Mordsgeschichte, muß eilends Glühwein tochen geben. Die Beiberleut' sind ba!

# Per Gnidl bringt die Hinterschöpp-Pirn'.

Der Barenschütz-Guidl war ihr gerade recht gekommen auf die Alm.

Es war ihr uneben, ber Toni, und ste wußte eigentlich nicht warum. Die Lustigkeit war weg. Und eine Unruhe war ba, gerade als ob was Arges in der Nähe! Ihr Bater war recht mieselsüchtig (mislaunig) lett' Zeit her, und die Schraglin auch. Das Mädchen hatte schon lange gemerkt, daß die Zweie

miteinander eine Beimlichkeit hatten, und mar ihr fogar vorgekommen, als ginge biese Beimlichkeit fie - bie Toni an. Wenn fie nun baran bachte, bag ber einzige Menich, ben fie auf ber Welt hatte, ihr bluteigener Bater, es mit einer Fremben hielt, dem fein Rind nur jum Aerger und Gram mar, ber gegen dieses Rind noch mas Absonderliches im Hinterhalt führte — ba war es aus mit ihrem Uebermuth. Indeh war es die lette Reit her auch ein Anderes, mas fie beunruhigte. Aber mas? Sie mußte es nicht. Bismeilen that es fich heraus, als wie wenn es mit ben Barenschützleuten ausammenhinge. Der Burich' ba, ber Guibl! Bernachen die Gregina! Warum daß fie fein Mannsbild ift und daß fie nicht halten barf mit bem Burichen? Das mare boch ein Leben! - Ja, ja, halt's eh' schon zu viel mit den Buben! Den Borwurf muß fie fich von mancher Seite gefallen laffen. Ein Madel in diesen Nahren muß schon zuchtig sein, sonst geht's nicht gut aus. Es fommt ihr felber fo vor, wenn fie bie Greging betrachtet, und Andere. Aber warum fagt ber Bater, baß fie fortmeg follt' zu ben Burichen fteben? Wie die Gregina follt' fie fein, das fieht fie felber, fo icon ftill und fittsam, jo schön klug und warmherzig. Das kann fie nicht, Jesus Maria, bas tann fie nicht! Warmherzig tonnt' fie ichon fein, aber ba ift ihr gleich so heiß und wild, und will's hinaus. schreien nach Rraden so laut, dag es die Barenschützleut' hören. Und bas foll' fich für fo ein Mabel ichon wieder nicht schicken. Sie ist so wie in einem Nebel d'rin und hat nichts als bas liebe Bieb. Und wenn fie bem Bieh zuschaut, ba kommt fie oftmals in's Simuliren, ba wird ihr angst und bang und ba däucht ihr, sie mare narrisch. Dann wieder lacht fie sich aus, Bieh und Mensch ift ja ein großer Unterichieb. - Daß fie nur einen recht guten Rameraden hatt', Rofegger, Buch ber Robellen. II.

bem sie's funnt fagen. Sie möcht' nur wiffen, mas bie Gregina meint. Aber lettlich einmal, da hat fie - die Toni - bavon mit ihr anheben wollen zu sprechen, ift ihr aber wieber so viel angst und bang worden. Und bie Gregina lacht auf einmal d'rein: Berr Jegtl, Toni, Dir wachst ja mitten im Gesicht ein haar heraus! - Das ginge ihr just noch ab. baß fie fo häglich murde wie ein Mannsbild! - Wenn ber Buidl ein gescheit' Wörtel mit fich reden ließe! Aber ber ift aleich so viel anhabig. Wie die Buben schon sind: Kingerhackeln, Halsen und Buffeln und lauter so Sachen. — Dazu ist sie nicht allemal aufgelegt. Wenn so gar nichts stimmt auf ber Welt! Da ist Einem ja gang taumelig! — Bernachen wird fie plötlich wie wuthend und will die Rleider gerreigen, bie fie am Leibe hat, und schließlich giebt es boch immer wieber nur Gin Mittel gegen folche Flausen: schreien, jauchzen fo viel fie vom Mund tann bringen, fpringen über Stock und Stein, ben Thieren nachjagen und auf bem Riegenbod binrafen über die Alm. -

Als nun der Guidl zu ihr auf die Alm gekommen war, fand er sie im Moose sitzen und sich den Kopf verbinden. Eben hatte sie ihr zottiger und gehörnter Hengst in einem unsbeachteten Momente auf die Baumwurzeln hingeschleudert, wobei der Kopf zu einem Loche kam. Sie lachte darüber: das närrische und rebellische Blut käme heraus, das wäre schon recht.

"D Du liebe, blutige Hinterschöpp-Dirn'," so redete sie ber lustige Guidl an, "jetund bin ich da um Dich. Du weißt, morgen marschiren wir, und heut' kommen wir beim Bruckelwirth zusammen. Jeder hat seine Liebste bei sich und Du mußt mit mir. Die Gregina kommt auch." — Ist recht, benkt sie, 'leicht, wenn ich einen Liebsten hab' wie die andern Mädel, daß ich ein Eichtl gescheiter wär'. Noth thät's.

Ob sie es seinetweg that ober ber Gregina wegen, sie wußte es nicht, sie ging mit. Das Bieh vertreibt sich schon allein die Zeit, und verlausen thut es sich auch nimmer jett im Spätherbst.

Und gingen mitsammen, Arm in Arm springend, hüpfend, singend, lachend. Die Toni war kaum um eine Fingersbreite kürzer, als der Guidl.

"Schabe," fagte fie, "baß man bie Mäbl nicht brauchen tann beim Militär."

"O ja!" rief ber Guidl, "Makabenterinnen. — Geh' mit, Toni! Spaß und Ernst, geh' mit!"

"Ift mir nichts um!" schlug fie ein, "geht die Gregina, so geh' ich auch." —

Es dunkelte schon, als sie in's Kraden tamen, und Alles lag im grauen, seuchten Herbstnebel. Die beleuchteten Fenster beim Bruckelwirth zogen röthliche Bänder in den Nebel hinein. Ein solches Band siel auf den Tisch, der im Freien stand.

"Guibl," flüsterte die Toni und stieß ihn mit dem Arm, "da liegt Einer!"

"Gewistlich ein Besoffener. He, Kamerad, hat's Dich erwischt? Zippelt und zappelt und kann nimmer auf!"

"D je, o je, ber ift ja angenagelt über und über!"

"Höllteufel, Dirn', Du hast recht, der ist angenagelt. Das ist der Jäger-Pepp. Hi, das haben ihm die Buben aethan."

"Um Himmelswillen, Leut', thut's mich erlösen!" wimmerte ber ausgespannte Mann.

"Gelt," raunte ihm ber Barenschütz-Guibl zu, "jett bift einmal eingegangen! Halt alleweil zu scharf bift gewesen, alter Bepp, auf die Bilbichütsen."

"Helfen wir ihm aus," sagte bie Toni. "Die Narren sind' im Stand und ließen ihn liegen bie ganze Nacht. Kalt ist's auch. Lassen wir ihn los."

"Möcht' wissen wie? Beißzang' ist keine da und um meine Zähn' thut's mir leid, daß ich damit die Nägel wollt 'rausziehen."

"So schneibet mir bie Kleiber vom Leib," schlug ber Jäger vor.

"Eh', wirst mutternackt heimlaufen! Ein Sichtl Gebulb, vernagelter Jäger-Pepp!" Der Guidl ging hinauf in sein Haus und holte eine Zange.

Mittlerweile stand die Toni bei dem Angenagelten und hatte Mitleid mit ihm.

"Hinterschöpp-Dirn'!" flagte er, "diese Buben find arger als die Teufel. Laf Du Dich nicht ein mit ihnen, geh' heim."

"O!" sagte das Mädchen, "schon lang' nicht, daß ich mich vor den Buben thät' fürchten. Und so was ließ' ich mir nicht anthun, voreh' ging ich mit dem Messer los!"

Balb war ber Guibl mit ber Zange ba und nun befreiten sie ben Mann aus seiner argen Lage. In seinen burchlöcherten Kleibern rannte er knirschend bavon: "Keinen treib' ich mehr auf's Gericht, wenn ich ihn beim Wilbern treffe, Jeden brenn' ich nieber auf der Stell'!" Mit diesem Borsatze eilte der Jäger-Pepp seinen Wäldern zu.

Um das Bruckelwirthshaus schlichen und lauerten die Mädchen wie hungrige Katen um den heißen Brei. Da sahen sie den Guidl kommen mit der Toni. Sogleich schlossen sie sich an, und als der Guidl zwinkernd und mit den Fingern schnalzend in die Stube trat, solgte ihm ein ganzes Rudel junger Weibsbilder.

"Wirth, her mit bem Feuerwein!"

## Was nun der Sinterschöpp thut, thate nicht Jeder.

Für den langen Alten kamen nun Tage, die ihm nicht gefielen.

Kür's Erste mar ber Haushandel mit dem Oberstockberger wieder rückgängig geworben. Im Weinrausch am Wirthshaustisch verkauft man fein Saus, wenn basselbe verschuldet ift bis jum Dachgiebel hinauf, so bag fich nicht einmal bie Schwalben ihre Nester im Giebel zu bauen getrauen, weil fie fürchten, daß dieselben mitsammt ben Jungen den Gläubigern verfallen könnten. Bei dem Berkaufe eines folchen Sauses mußte gang wer Anderer mitreben. Ungiltig ist das Geschrei im Wirthshaus, aber giltig war der Durft des Oberftodbergers und giltig waren die drei Fünferscheine, welche der Hinterschöpp d'rangegeben hatte. Dreimal fünffach mar nun die Wuth - diefes schönen Gelbes wegen; aber unendlich vielfältiger noch maren die anderen Sorgen, die ben alten, langen Mann veinigten. — Er bringt fein Gutchen nicht an ben Mann, er fann nicht fort, wüßte auch fein Mittel, sein Rind wegzubringen. Aber deß ift er mit fich fertig: die Toni muß fort. Wenn sonst kein Ausweg, so führt er eines Tages bas Mäbel aus Schneemaldbach bavon zu einem entfernten Bermandten, wenn er auch feinen hat; und geht in der Welt herum betteln um einen Dienst für seinen Jungen, wo demselben ungeschoren ber Bart machsen kann. — Denn ber Flaum ist schon da, es ist die höchste Zeit. Auch thut's ihm im Beiberkittel tein Sut mehr- man merkt's.

"Aber, Schraglin, meine brave Hauswirthin, Du bist von uns Zweien alleweil die Gescheitere gewesen, rath' mir, wie heb' ich's denn an, daß die Sach' in die Richtiakeit kommt? Wenn ich ihm's sollt' beibringen — Schraglin, ich hab' eine höllische Angst vor dem Buben. Der ist mit Effig getauft!"

"Ja," meinte die Alte, "es ist keine Kleinigkeit nicht. Wenn Du's nicht sein machst, so kannst eine schöne Sau anstellen! — Ich vermein's auch, daß man's nimmer aufschieben darf. Sie will nicht mehr daheimbleiben und zergt ganze Täg' braußen herum, und man weiß nicht wo. Es ist, wenn man's bedenkt, eine schreckhaste Leichtsinnigkeit von Dir, Hinterschöpp! Hat's denn sein müssen, diese unerhörte Narrsheit? Hätt's nicht andere Wittel geben können: ein Bauernzut, eine Heirat?"

"Hat's bei Deinem Hansel ein Bauerngut geben, ober eine Heirat? Ha!"

"Freilich wohl nicht. Aber sag' mir's: wie kommst jett auf gleich? Wo siehst benn einen größeren Unterschied auf ber Welt, als wie zwischen einem Mannsleut' und einem Weibsleut'? Und Du willst auswechseln? — Schau' an die Dirn'. Wenn sie daheim ist, da macht sie zeitweilig so ein verschwefeltes Gesicht. Leicht ist's eh' schon zu spät!"

"Lettlich komm' ich der sauberen Geschicht' wegen gar noch m's Zuchthaus!"

"Zweimal barfft es nicht fagen!"

Der Schöpp rang die Hände und murmelte: "Du höllsgeigenrabenverstuchtes Soldatenleben! So bringst mich noch in die Schmier!"

"Jetzt, das Schmenten (Fluchen) hilft nichts," sagte sie, "da muß der Mensch seinen Kopf aufsuchen und muß über-legen. Ich nach meinem Derkennen rait' mir's so: Ich schick' die Dirn' nächster Täg' wieder auf die Alm, weil die Leut' ja ihr letztes Bieh abtreiben. Du gehst ihr nach — baheim halt sie gar nicht einmal so viel still. Du triffst

fie wo und das that Dir just paffen, hattest mas Wichtiges mit ihr zu reben. Hernachen bleibft aber immer oben auf und fagft, bag es gang aus ber Beij' mar, und bag bie Rinder den Eltern nimmer funnten erstatten und danken genug für bas, mas die Eltern ihretwegen thun und für Rümmerniß leiden. Bergählst ihr auch von meinem Hans und wie der arme Hascher schon seit Rahren gepeinigt wird beim Militär, viel ärger, als wie ein räudiger hund, Und meine liebe Toni, fagft d'rauf, juft so hatt's Dir auch fonnen gehen — geschaffen wärst dazu gewesen. — Sie schaut Dich an; jest fragft, ob ihr niemalen mas aufgefallen mar'. -Bernachen fagft fo: Muß Dir mas anvertrauen, mein liebes Rind, was Dich wohl tausendmal gefreuen kann, mas ich Dir auch icon taufendmal hätt' fagen mogen, wenn's nicht ju Deinem Guten gewesen mar', daß ich's verschwiegen. Aber auferzogen hab' ich Dich danach und in Deiner Natur hat sich's zu meiner Freud' auch ausgewiesen und ausgewachsen. jo daß wir mit Dir fort muffen, ober daß Du allein fort mußt, wegen bem, daß Du es nicht lügen ftrafft, mas im Bfarrbuch geschrieben steht und in ben Büchern beim Kreisamt. und mas Dich von dem Soldatenleben gerettet hat. - Und ist's so weit richtig, Schopp, hernach ruckst stad heraus mit ber Farb'. - Die Dirn' ist gescheit, fie wird froh sein. Die Männer find ja alleweil die ersten auf der Welt: Berrgott, wie oft immer Gine mocht' glüchfelig fein, wenn fie ben Beiberroct fo funnt verwerfen !"

Bei solchen Worten war dem Hinterschöpp ordentlich leicht geworden, und er beschloß nun Anstalten zu treffen, daß er im Lehviertel für Toni einen Dienstplatz auftreibe einstweilen, bis er sich selber dort ankaufen und niederlassen könnte.

Nun hatte ber lange Alte aber noch ein Anliegen, ein schreckhaft arges Anliegen. Schon seit einiger Zeit trug er schwer baran, und es wuchs, und es wurde unerträglicher von Tag zu Tag, und es wurde ganz gräßlich.

Der 28. October — ber Simons und Judastag — sollte ihn zum Mörder machen Und wenn er auch den ganzen Tag liegt in seinem Hause, fromm wie ein Lamm, und läßt sich von der Schraglin die Hände und Füße binden, daß er sich nicht anders bewegen kann, als wie ein geknebeltes Kalb auf dem Fleischerwagen: nutt Alles nichts, an diesem 28. October wird der Hinterschöpp ein Mörder, ein wissent-licher Mörder.

O, Hinterschöpp! Und wenn Du ein unschulbiges Stud Kohle nimmst und auf eine unschulbige weiße Wand ben Teufel malst, so springt er herab und zerreißt Dich!

Deine Kohle ist aber gar nicht so unschuldig gewesen, Deine Kohle ist etwas heiklich gewesen, Deine Kohle ist eigentlich ganz verteufelt gewesen — Du magst sagen, was Du willst, oder magst schweigen, wie der Grund des Kesselselses: den Tod des Anton Obersdorfer hast Du doch auf dem Gewissen. — Und gehenkt, anstatt Deiner, wird ein Anderer!

"D Du Schauberer, o Du Gel von einem Schauberer!" rief der Hinterschöpp in diesen Tagen oftmals vor sich hin, "was verlogenes Zeug mußt Du wieder geschwatt haben! Was geht Dich der Holzknecht-Toni an? Dir geschieht ganz recht, wenn Du gehenkt wirst, aber wie einem Anderen dabei zu Muthe ist?"

Er wollte sich um die Sache gar nicht kummern, fragte aber doch immer wieder herum, ob's denn wahr war' das vom Schauderer?

"Ja, der wird gehenkt, wie ein naffer Lump."

Und endlich sah er's im Zeitungsblatte: "Der Haustrer Jonathan Schauberer aus Schlein ist des vor siebenunddreißig Jahren am Kesselse bei Schlein an dem einundzwanzigzährigen Holzhauer Anton Obersdorfer verübten Mordes überwiesen und zum Tode des Stranges verurtheilt worden. Die Execution wird in der Kreisstadt L. um 6 Uhr Morgens des 28. October vollzogen werden."

Mitte October ist schon vorüber. Der Hinterschöpp hat ein paar durch und durch schlaflose Nächte und eines Morgens sagt er zur Schraglin: "Will einmal in's Schleinische und Lehviertel hinüberschauen, daß ich für den Buben einen Dienstplat find'. Dürft' wohl etliche Täg' ausbleiben. Gieb dieweilen eppas Acht auf die Toni."

Und ging.

Ging über das Gebirge, ging am Dreiwasenberg vorbei und nahm sich nicht einmal Zeit, seine Wallfahrt zu verrichten; ließ den Kesselsee mit seinem Martertaserl seitwärts liegen, er hatte gar kein Berlangen, das Gedächtniß des Todten, frohlockend wie sonst, zu seiern. Er ging schnurgerade zum Schleiner Gericht: Was es mit dem Schauderer war', ob Einer mit ihm sprechen kunnt?

Das Schleiner Gericht geht ber Schauberer, Gott sei Dank, nichts mehr an. Der hat sich höher hinaufgebracht — hat ein höchst eigenes Logement in der schönen Stadt L. und Schildwach' vor seinem Palast, als wie der Gouverneur. Ob er zu sprechen? Darüber müßte man sich wohl erst beim hohen Criminalgerichte zu L. anfragen.

Der lange Alte ging gerades Wegs in die Kreissstadt. Und wie manch' Anderer in's Gericht nicht hinein will, wollte man den Hinterschöpp nicht hinein laffen. — Habe aber von wegen des Jonathan Schauberer zu sprechen!

Ob er ein Verwandter von ihm mare?

Das nicht, wisse jedoch wichtige Zeugenschaft in Sachen bes angeblichen Mordes am Kesselsee.

Wäre allzuspät. Alles schon im Reinen und von Seiner apostolischen Majestät bas Todesurtel unterzeichnet.

Enblich wurde er an einen Doctor Magerle gewiesen, welcher gerichtlich aufgestellt worden war, um im Processe Schauderer bie Anklage zu milbern und ben Verbrecher möglichst zu entschuldigen.

"Und boch gehenkt!" rief ber Hinterschöpp. "Unschuldig sein und einen gerichtlichen Beschirmer haben und boch gehenkt! Wenn bas an einem Solchen geschieht: Gott gnade allen ehrlichen Leuten!"

"Bon Unschuld kann hier keine Rebe sein," bemerkte Doctor Magerle, "Delinquent hat die That selbst eingestanden, wenngleich sein Geständniß widerrusen, als er gemerkt, wohin es führte. — Ich hab' meine Sach' gethan. Wir sind überzeugt von seiner Schuld, aber — wenn dieser Mensch nur einen Funken Schlauheit im Schädel hat, der Teusel hol' mich, so lauft er heute wieder frei auf der Gasse um."

"Die öffentliche Meinung hat schon seit Jahren gemunkelt," suhr Doctor Magerle fort, "sowie das Gericht in Hinsicht des Mordes am Kesselse schon seit Jahren ein wachsames Auge auf den Hausirer hatte, dis dieser sich eines Tages in der Weinlaune selbst verrieth, vermeinend, ein Mord verjähre nach dreißig Jahren wie eine unverzinste Geldschuld. — Aus Eifersucht! Eine Art Duell soll's gewesen sein, das ändert aber nichts an der Sache. Die liebe Eitelkeit hat den alten Mann verleitet, einzugestehen, daß er einstmals der Stärkste gewesen in der Schlein, stärker als der wildkräftige Holzknecht-Toni, den er in's Wasser

geschleubert wie einen Bettelbuben. Genau seine Worte. Da haben sie ihn gleich abgefaßt. Bei Gericht hat er Alles geleugnet, und die Herren haben einen schweren Stand gehabt. — Ich streckte ihm schon die Hände entgegen und meinte, wir entkämen, da verwickelte er sich wieder in die unglaublichsten Widersprüche und ist Alles verloren. Ich suchte nun mehrere Milberungsgründe geltend zu machen, allein die Herren gingen nicht darauf ein. Uebrigens — wenn ein Einblick in die Gerichtsacten gewünscht wird? Steht Jedermann frei."

"Möcht' bitten."

"Ihr seid wohl ein Better, oder so mas, vom Schauderer?"

"Daß mich Sott bewahr'," sagte ber Hinterschöpp, "nur wegen des Anton Obersdorfer ist's, den hab' ich gut gekannt, und ich kann's ganz unmöglich glauben, daß Der ermordet worden sein soll, weil ich die Ueberzeugung hab', daß er sich selbst fortgeschafft hat."

Der lange Alte trocknete sich ben Schweiß, es war ihm schwül vor diesem Manne des Gesetzes, der ihn mit durch-bohrenden Augen ansah. Ihm war, als hätte er bereits um ein Wort zu viel gesagt.

"Woraus schöpft Ihr benn biese Ueberzeugung, Alter? Das interessirt mich."

"Ich fag' nur fo viel: Der Schauderer ift ein Narr!" rief ber hinterschöpp.

"Auch diese Möglichkeit habe ich zu bedenken gegeben," versetzte Doctor Magerle, "jedoch, der Gerichtsarzt gab es nicht zu."

"Ein Lügner ift er, ein nieberträchtiger, biefer Schauberer," fuhr ber Hinterschöpp d'rein, "als solchen kennen ihn bie Leut', wo er hinkommt. Herrgott, wenn das wahr wär', was der Alles angestellt haben will, zehnmal müßt' er schon gehenkt sein. Das ist ein Prahlhans!"

"Aber Freund, ein vernünftiger Mensch wird sich boch nicht an ben Galgen prahlen!"

"Desweg' fag' ich ja, daß er ein Narr ift!"

"Und wieso, Better, habt Ihr die Ueberzeugung, daß Jonathan Schauderer nicht der Mörder des Anton Obersborfer sein kann?"

"Weil's nicht mahr ift!" schrie ber Alte.

"Demnach wird's Euch doch interessiren, einen Blick in die Acten zu thun," sagte Doctor Magerle, "habt nur eir wenig Geduld."

Er verließ bas Zimmer.

Nachdem der Hinterschöpp eine Weile zwischen ben Folianten bagestanden war, wurde ihm so heiß und unheimlich, daß er es für das Vernünftigste hielt, diesen Ort und ehestens auch die Stadt zu verlassen.

Er wollte bavon und - fonnte nicht. Die Thure war verschloffen.

## Der Mörder vor Gericht.

Als dann der Hinterschöpp sah, er hätte Verdacht erregt und wäre eingesperrt, da kam eine gewaltige Aufregung über ihn. Das Blut stieg ihm zu Kopf, vor seinen Augen kreiste ein blaues Firmament mit vielen Sternen. Seine Gedanken tanzten und schossen gegeneinander wie gehetzte Tollhäusler im Narrenthurme.

Ein Gerichtsbiener tam endlich und führte ben langen Alten burch mehrere Gange. — Jest werben fie mich gur

Berantwortung ziehen, bachte ber Schöpp unterwegs, aber ich steck' mir die Faust in den Mund und red' kein Wort. Bis zum Galgen laß' ich's treiben, jetzt bin ich's im Stand'; bort aber sahr' ich d'rein und faß' diesen Schauderer bei den Ohren und mach' das Gericht zu Schanden. Und wenn sie mich selber knüpfen! Es ist schreckhaft, es ist schreckhaft!

Er war nicht mehr Herr seiner selbst, und als er nun in den Saal geführt wurde, trug sich ein wunderlicher Auftritt zu.

Etliche Herren mit vergoldeten Rocheschlägen maren ba und hatten Papierblätter vor sich liegen, auf dem grünen Tische stand ein Christustreuz und baneben maren zwei Rerzen jum Angunden bereit, sobald ber Gid gesprochen murbe. Doctor Magerle war auch ba. Und hinter ihm ftand die armselige, in Retten gelegte Gestalt bes Schauberer. Des alten Saufirers Geficht war mager und blag zum Erbarmen, aber in seinen Augen zuckte, wie einer ber Richter so ichon fagte, die Unruhe bes bofen Bemiffens. Als der Schauderer ben eintretenden Hinterschöpp fah, sprang er einige Schritte vor, bag die Gisenbande raffelten an den Banden - und lachte. Lachte wimmernd und rief mit feiner pipfenden Stimme: "D Schöpp, mas hab' ich benn alleweil gefagt! Hab' ich's nicht ichon dem Trummelbock gefagt, damals beim Apfelbeuteln - hab' ich ihm's nicht gefagt! an den Galgenftrick wird's mich führen! Aber," fette er mit Wehmuth bei, "haben mir ja mein Lebtag nichts glauben wollen, bie Lent'!"

Jett hatte ber Hinterschöpp alle Fassung verloren. "Schauberer!" schrie er, "Du siebensaches Lugenmaul! Hab' ich Dir was Ungutes in den Weg gelegt, Höllenbraten, daß Du mich willst unglücklich machen auf Zeit und Ewigkeit, daß

ich Deinetweg ein Mörder foll werden? Henken follen fie Dich, Schauderer! aber meinetweg' nicht!"

"Bift ja gar aus dem Häufel," sagte ber Schauberer, "geht's Dich was an?"

"Za !"

"Des Holzknecht-Toni wegen geht's her!"

"Meinetweg' geht's ber!"

"Baft ihn leicht Du umbracht?"

"Ja!" schrie ber Hinterschöpp mit lang vorgestrecktem Halse.

"Ihr habt den Holzknecht umgebracht?" fragte Doctor Magerle den Hinterschöpp.

"Mein!" ftohnte diefer.

"Also was? Ihr werbet Euch rechtfertigen!"

"Den Holzfnecht-Toni hat gar Reiner umgebracht."

"Ift felber in's Waffer gesprungen, na, na, bie alte Geschichte."

"Ist auch selber nicht in's Wasser gesprungen, ist auch nicht ohnvergebens hineingefallen!" sagte der Hinterschöpp, vor Aufregung bebend, "der Holzknecht-Toni lebt heutigstags noch. — Wo? Wo er ist? — So macht auf die Augen, Ihr Herren. Da steht er!" Mit der Faust schlug er auf seine Brust, daß es dröhnte: "Da, da!"

Jest schwiegen die Richter und Doctor Magerle sagte: "Alle Beide gehören in's Narrenhaus!"

"Alle Beide gehören in's Criminal," ließ sich einer der Richter hinreißen, zu sagen, "das sind zwei Spitbuben!"

Der Hinterschöpp war auf einen Stuhl niedergetaumelt, er starrte zu Boben, die Tropfen standen ihm auf der Stirne.

Der Schauderer wieherte vor Lachen. Ein Augenblick, wie er im Gerichtssaale der Kreisstadt nicht wieder erlebt worden mar.

Plötzlich sprang der Hinterschöpp auf und rief: "Spitzbub! 's kann sein, daß ich einer bin und noch als solcher will ich über Euch Richter Gericht halten. Wenn ich's Euch beweise, daß ich der lebendige Holzknecht-Toni bin, der sich dazumal aus der Welt gemacht, weil er das Soldatenleben hat gefürchtet; was wird mir denn geschehen: hart strasen werdet Ihr mich — vielleicht Spießruthen lausen lassen. Liegt weiter nichts d'ran. Aber wenn ich Euch deweise, daß Ihr diesen alten Lumpenkerl da desweg zum Galgen habt verdammt: was wird denn Euch geschehen?"

Ließen ihn nicht weiter reben. Führten Beibe ab, ftecten Beibe hinter verschloffene Thuren.

Und als der 28. October tam, wurde Reiner gehenkt, weswegen sich die Bewohner der Stadt und Umgebung sehr beschwerten. Brave arbeitsame Staatsbürger, die ihre Steuern zahlen und kein "Henken" haben sollten?!

"Der Spigbub' ist zu groß, man läßt ihn laufen," wißelte Einer.

"Hat ausgebrochen und ist bei Nacht und Nebel bavon," erzählte ein Anderer.

Und ein Dritter hörte, ein Engel habe den Schauderer — sowie einst den Petrus — aus dem Kerker befreit, aber dieser Engel sei der Geist des ermordeten Holzknecht-Toni gewesen. Und der Engel sei eigentlich die unerlöste Seele gewesen, welche in ihrer Sündenlast so plötzlich vom Leibe geschieden war, und diese habe den Mörder bei lebendigem Leibe in die Hölle geführt. Bei Licht besehen; den alten Schauderer hätte der Teufel geholt.

Die Mähr' dieses Dritten schien ben Leuten noch am glaubwürdigsten und man freute sich, aus dem alten Bagabunden boch ein Erkleckliches an Gesprächstoff geheimset zu haben. Welch' Erstaunen aber, als Mitte November der Schauderer wieder frei herumging und mitten auf dem Marktplat der Stadt seine Holzwaaren seilbot. Die Rochlöffel um einen Groschen gingen reißend ab, denn jede Hausfrau und Köchin benöthigte so ein Ding jezund und Jede suchte gelegentlich dem Hausirer hinter seinen struppigen Vollbart zu lugen, wie sich's denn mit diesem Halse eigentlich verhalte.

"Ift soweit in der Ordnung mit der Gurgel," entbrach sich der Schauderer nicht manchmal zu sagen; "nur daß sie sich zeitweilig halt gern ein Bissel anseuchten thät'. Zwei Gröschel kostet der Löffel, Euer Gnaden; steigt halt im Preis, das Zeug, seit sie die Holzschnitzer henken wollen. Na nu, für mich ist ein Anderer eingestanden. Verstatt' mir, Frau, das ist ein bairisch' Gröschel, kann's nicht annehmen. Und sürder heb' ich's gescheiter an, daß sie mich nimmer derwisschen, das weiß ich."

"Ja, will benn der Kerl wieder was anstellen?" rief eine dicke Köchin entrüftet.

"Was benn!" sagte er, "von meinen leeren Holzschüffeln und Löffeln da werde ich nicht satt. Laß' ich mich nur wieder aufnehmen, wo ihrer vierzig sind!"

Bierzig Käuber! Die Weiber machten sich eilig bavon und hielten es ber hohen Obrigkeit arg für übel, einen solch en Menschen frei im Land' herumgehen zu lassen. — Der Leser stimmt ihnen vielleicht bei. Ich nicht, ich kenne meinen Jonathan Schauberer. Es steigen beren Manche herum braußen auf bem Lande — arge Schwätzer, Phantasten, bie sich überall gern interessant machen möchten, die lieber sür schlau und niederträchtig gelten, als für ehrlich und bumm, die um jeden Preis gefürchtet sein wollen, wo möglich gar ber Häuptling einer Käuberbande, oder bavon zum

minbesten absichtslos in den Tag hineinschwätzen, oder den zu hoffenden oder gehabten Arrest lieber mit einer kecklichen Berbrecherthat motiviren, als mit ihrem gemeinen, armseligen Diebstählchen — im Grunde harmlose Strolche, die gelegentlich aus Passion blos ein bischen Langfingerei betreiben, größerer Schelmenstücke aber keineswegs fähig sind.

So wandert der Schauderer wieder in's Land hinein, tiefe Befriedigung im Busen, denn — umleuchtet sein altes, borstendärtiges Haupt nicht der Nimbus des Galgenstricks? Er hört, liest und spricht von seinem Processe, von seinem Todesurtheile mit freudiger Begeisterung, läßt Andeutungen sallen, daß seine Schuldlosigkeit an dem Morde beim Kesselsee durchaus nicht bewiesen sei, und hat im Uedrigen sein Ziel — gehenkt zu werden, ohne daß es weh thut — erreicht.

Unangenehmer stand's mit dem Hinterschöpp. Der mußte wochenlang sitzen, bis von allen Seiten her der Beweis erbracht werden konnte, daß er thatsächlich der seit siebenundbreißig Jahren vermißte Anton Obersdorfer sei. Und da dieses endlich zweisellos sestgestellt war, hauptsächlich dadurch, daß in den Büchern die Existenz eines Paul Hinterschöpp gar nicht nachweisbar, mußte er wieder wochenlang sitzen, bis man den Proceß gegen ihn, als gegen einen alten Militärsstückling einleitete.

Die Schraglin baheim war ganz verzagt und wußte gar nicht, was benn jeto werden sollte. Auch hatte sich mit der Dirn' was zugetragen — o mein Gott, wenn nur der Schöpp heimkäme!

Wird gar nicht mehr kommen, hieß es, das sei der allergrößte Spithub', noch viel größer wie der Schauderer. Das Bissel Berlegenheit, das da noch herauskommen würde!

Aber Doctor Magerle war noch da. Der habe, sagte er, den schon Berurtheilten sozusagen vom Stricke gelöset und zweisse gar nicht, auch den braven Hinterschöpp wieder auf die Gasse seines zu können. Dieser Fall gehöre überhaupt nicht vor's Civilgericht und vor's Militärgericht auch nicht. — Und was that er, der Doctor Magerle? Zum Kaiser sießer's gehen. Und fragte, ob ein hinfälliger Greis, der, um einen ihm ganz fremden, ja verhaßten, aber unschuldigen Manne vom Tode zu erretten, sich selbst gestellt und in den Schlamm gesetzt habe, sediglich nur der Sewissenhaftigkeit willen; ob ein solcher Mensch, der allerdings eines alten Fehls zusolge strasbar geworden war, was aber längst als verjährt anzusehen: ob ein solcher Mensch verurtheilt werden könne?

Der gute Raifer Ferdinand ließ zurückfragen, ob ber in Rebe stehende Mann Kinder habe.

Ja, eine Tochter, welche mutterlos der ferneren Leitung des Baters sehr bedürftig sei.

"Es hilft Alles nicht," sagte ber verzweiselte Hinterschöpp zum Vertheibiger, "wenn Sie mich für basmal auch hinausboctorn, ich komm' boch wieber herein. Raiten Sie, Doctor Magerle, was ich sag: Mit meiner Tochter heben wir noch eine Sau auf!"

Von Wien tam ber Bescheid: Meine Gerichte sollen machen, was sie wollen, aber nach meiner Meinung konne man ben Alten laufen lassen.

Es war gut. Sie ließen ihn laufen.

#### Und doch Foldat!

Auf dem Rückweg nach Schneewalbbach trieb der Hinterschöpp im Lehviertel beim Breitegghofer einen Dienstplatz für seinen Buben auf. "Sonst brav und nicht ungeschickt," sagte er, "aber ein bissel übermüthig. Geht in's sechzehnte Jahr; für das Alter soweit noch unersahren." — Nu das macht nichts. — Hat auch ein Töchterl, der Breitegghofer. Bis der Bub in's Mannbare geht, wachst sich die gerad zurecht. Kunnt ein Paarl werden, das, sester Breitegghofer. Nachher, du verwindirter Soldatenrock, bist verbrannt. Amen.

Gar zufrieden, daß sich die zwei Lasten seines Herzens num so leichtlich gehoben hatten, kam er nach Schneewaldbach zurück. Vor der Schraglin hatte er ein Verhör auszustehen. Er sagte ihr's offen: "Was er um Gotteswillen dafür könne, daß die Leute geglaubt hätten, er läge im Wasser, und nicht weiter nach ihm gefragt hätten? Wollte den Herren das gesagt haben! Wo ist mir die Toni?"

"Jesus Maria!" rief die Schraglin und schlug die Hände zusammen, "das that'ft Du noch nicht wissen, hinterschöpp?"

Er starrte sie an. "Du, Weib," murmelte er, und seine Zunge war schwer, "was stedt jest bahinter?"

"Seit sieben Wochen ist sie bavon, ist fort mit den Rradner Recruten."

"Was ist sie? Davon mit den Recruten?" Der Alte lachte wild auf.

"Ift auch schon ein Brief von ihr ba. Ist boch noch gut, bag Du ihr bas Schreiben haft lernen laffen."

Das hätte der Alte sicherlich niemals gethan, wenn er vorausgesehen hätte, welch' einen Brief ihm dieses Kind eines Tages schreiben würde.

Der Brief lautete fo:

"Abzugeben an ben Paul Hinterschöpp genannt, in Schneemalbbach ob Araben.

Berzeihe mir's Gott im Himmel, daß ich nicht anders kann und schreiben muß, wo ich mir vorgenommen habe, mit dem Hinterschöpp im Leben und Sterben nichts mehr zu thun haben will. So thut ein Bater nicht, so was thut der größte Feind nicht, und was habe ich Euch den beleidigt, daß Ihr mir das habt anthun können? Semeint, ich muß ein Narr werden und was für Schand und Spott! Der Fleck geht in meinem Leben nimmer aus; so dumm. Und wenn mir nicht denken müßt', es wär' aus guter Meinung geschehen von wegen dem Soldatenleben — keine Berzeihung. Und möchte wissen, wer gesagt hat, daß nicht Soldat werden will? Gar nichts lieber als wie das, bei meiner Seel'! Der Guido Bärenschütz hat mich ausgeklärt und was Ihr da zu verants worten habt! Das es Euch nicht brennt in der Ewigkeit.

Bin mit, und hab' mir vorgenommen, daß bei den Soldaten verbleiben will. Keine solchen Eltern brauch' ich nicht und Ihr habt keinen Sohn wollen, jetzt habt Ihr keinen. Das ist eine Schmach vor Gott und Welt.

Anton — —

P. S. Nicht einmal einen Vatersnamen hab ich, fremde Leut' muffen mir einen geben."

Der Hinterschöpp war niedergebrochen auf den Erdboden, auf welchem er nun knieend kauerte und die Fäuste mit dem zerdrückten Papier in's Gesicht preßte. Nach einer Weile stand er auf und sagte: "Geschieht mir schon recht," und ging hinaus.

Am nächsten Tage traf eine Borladung vom Gerichte ein für ben Anton Obersborfer, vulgo Hinterschöpp. Der

Abressat war nicht baheim, ber wanderte in die Kreisstadt, und von dieser nach Wien, um seinen Sohn zu suchen. Unterwegs war ihm der Hans Schrags begegnet, der endlich auf unbestimmte Zeit Urlaub erhalten hatte, gegen Kraden zog und nach Schneewaldbach zu seiner Mutter. Er war gealtert und hatte etsiche Narben auf dem braunen Gesichte, aber sein ganzes Wesen schwamm in Lust, nun doch einmal des Joches los und ledig zu sein. Der Hans wußte dem Schöpp das Batailson des Regiments und die Kaserne in der großen Stadt genau zu bezeichnen, wo die Recruten aus Kraden untergebracht waren.

"Müssen schon wohl recht übermüthig geworden sein, die Kradner Burschen," sagte der Urlauber, "möcht' nur wissen, wer der junge Freiwillige ist? — Soll' vom Hauptmann zum Obersten und gar zum General gegangen sein und wie ein Narr gebettelt haben, daß sie ihn assentiren. Ein blutjung' Bürschl! Daß er nicht etwa was angestellt hat, daheim."

"Geh' nur jett, haft noch weiten Weg," sagte ber Schöpp, "bie Mutter laß' ich grußen, und schaut mir gut auf bie Wirthschaft!"

Und gingen auseinanber.

Bu Wien hat der Hinterschöpp seinen Sohn gesehen in schmucker Unisorm, schlank, frisch und flink — daß ein Herz könnt' lachen. Anton Obersdorfer, wie sie den jungen Soldaten nannten, besaß bereits die Liebe der Kameraden und das Wohlwollen der Officiere. Aber, als ihm der lange Alte die Arme entgegenstreckte, da verweigerte ihm der Bursch' die Hand und jeden freundlichen Blick.

"Unton, icau! daß Du mir nicht bofe bift!"

"Böf'? wüßt' nicht warum," antwortete der Soldat trotig, "geht nur heim, Hinterschöpp, kenn' Euch nicht. Bin Soldat und diene meinem Kaiser!"

Und rechtsum fehrt Euch! war er weg.

- "Nun bin ich fertig," sagte ber Hinterschöpp, und fage ich, ber Erzähler.

Bis auf Eins.

Im Jahre 1857, als ber lange Alte nach mancherlei Kümmerniffen und Mißhelligkeiten mit dem Gerichte kranklich und armselig geworden war, kehrte Anton Obersdorfer aus Ungarn als Major nach Kraden zurück.

Er hatte eine Narbe an der Stirne, ein Kreuz an der Brust, und — was die Weibsseut' zu Kraden mit großer Berwunderung und besonderem Wohlgefallen vermerkten — einen schönen braunen Schnurrbart im Gesicht.

Und wie hat Zeit und Leben sein Berg gewendet!

Sein erster Weg war nach Schneewaldbach zu seinem Bater. Da war Alles gut und Anton erzählte dem ungläubig Horchenden von der Luft, Soldat zu sein.

Und der Alte sagte: "So viel Jahr' jetund, seit der Toni in's Wasser ist gefallen; so viel Jahr', seit ich ein Mädel hab' tausen lassen, und der Anton Obersdorfer ist doch beim Militär. 's nutt nichts. Was sein muß, muß sein, und da hilft kein Gott und kein Hinterschöpp. Und Major! Ja wenn's so geht, thät' ich schier vermeinen, der alt' Holzknecht-Toni, wenn er wär' dazugegangen, kunnt heut' ein alter General sein. Mach's halt gut für ihn, Toni, mach's halt gut. Und g'freuen thut's mich, daß wir Zwei wieder auf gleich sind — Major!"

Dann ging ber Berr Major zum Barenschütz. Dort ver- fündete er, bag ichon nächster Tage ber Korporal Guido auf

Urlaub käme. Und warb bafür wen Andern an — auf Kriegsund Friedenszeit — für alle Fälle.

In der Capelle unter den drei Buchen — gerade dort, wo vor Jahren die weißgekleidete Hinterschöpp-Dirn' und das Mädchen im Blümelrock beisammengestanden, standen jetzund dieselben Zwei wieder beisammen: der Major Anton Obersdorfer und die Gregina Bärenschütz. Denn die Gregina war assentirt und für tauglich besunden worden.

Ohne Urlaub und zeitliche Befreiung. Auf Lebenszeit! Haben in Kraden und in Schneewalbbach Lager abgebrochen, letzte Ordre ertheilt, Salut gegeben und sind abmarschirt zum Regimente.



## Die Pfingstnacht.

nna von der Waldburg mar fie genannt, dies- und jenseits des Flusses. Des Waldhüters Annchen wollten fie die Leute nicht heißen, fie vermeinten ihr einen schöneren Ramen zu schulben, benn Annchen war gar icon. Sie gahlte erft wenig über fünfzehn Rahre. Ihr großes, schattiges Kindesauge hatte bisher die ganze Welt und alle Menichen offen und treuherzig angesehen; zu biefer Reit aber begannen fich bie langen Wimpern zu fenten, bas Mädchen wurde still und in sich gekehrt. Nur bem hungernden Bettelmann ichentte fie noch ihren reichen, gutevollen Augenstern, wenn sie ihm ein Stud Brot in bie Sand legte. Ungefehenen Mannern, hubichen, lebensheiteren Jünglingen, wie weit fie auch herkommen mochten zur niederen Thur ber Walbhutte, versagte fie gar ben grugenben Blick, hatte ihnen kaum ein trauliches Wörtlein; wenn fie aber fühnen Burichen gegenüber zu Zeiten doch ein Wörtlein fprach, so war es scharf wie eine Lauge, und manch' Recker empfand fich schmählich verbrüht.

Deshalb nannten sie Viele auch aus Spott wegen ihres Stolzes die Anna von ber Walbburg.

Jenseits des Flusses wohnte ein Junge, dem dieser Tite! noch zu nichtssagend war, der das Mädchen immer das gnädige Fräulein vom Walbe hieß.

Anna war nämlich die einzige Maid in der Gegend, die ihn nicht grüßte, nicht ansah, nicht haben wollte, und er war doch der flotteste Bursche in der Runde über die achtzehn Jahre hinaus und erwartete täglich die ersten Spuren der Mannheit auf der Oberlippe. Er war der einzige Sohn des Berwalters d'rüben in dem weitberühmten Gisenwerke und hieß Otto Er studirte auf dem Symnasium, und wenn er daheim auf Ferien war, stellte er den Pferden und Hunden nach, beherrschte alle Jungen und neckte alle Mädchen.

Einmal, als er mit anderen Burschen auf einer Jagdpartie war, begegnete er im Walde dem Annchen, das Brennholz sammelte. Die Anderen nannten sie spottweise die Klaubholzgräfin, aber Otto stimmte heute nicht ein. Er trat zur Anna und sagte: "Leg' Du das Holz auf einen Hausen zusammen, ich will es Dir mit zwei Pferden in Dein Haus schaffen lassen."

"Kann's schon auch selber tragen!" war die Antwort, und das Mädchen arbeitete emsig in dem dürren Gefälle. Als es hierauf über einen riesigen Baumstrunk klettern mußte, hielt ihm Otto die Hand entgegen und sagte: "Komm' her, ich heb' Dich über!"

"Dant' schön, bin mir schon felber genug." -

Abgetrumpft war er, und seine Gefährten lachten ihn tüchtig aus. Otto stieß ein berbes Wort heraus, schlug mit seinem Rohrstabe auf die hohen Stiefel, schoß noch ein paar gluthsprühende Blicke auf die stolze Holzeklauberin und stürmte bavon.

Und wie wenn seine gluthsprühenden Blide ihr Gesichtchen entzündet hatten, flammte es hochgerothet, als das Geschrei und Gelächter nunmehr fernhin hallte. Sie blidte empor und gegen die Richtung, in welcher die jungen Leute fortgezogen

waren. Dann zitterten ihre Lippen und fie fagte bei fich: "Ein toller Bursche, aber spotten ließ er mich boch nicht." —

Sie buckte sich nieder, brach durre Aeste von dem Gefälle und band sie mit grünen Reisern in Buschel. Auch pflückte sie noch ein Waldmeisterblümchen, steckte es in ihr reiches Haar und sang:

> "Die Rosen, fie blühen, Sie blüh'n alle Jahr', Die Lieb' blüht nur einmal, Und nachher ift's gar!"

Bulett lub Anna fich einige Bünbel bes Holzes auf bie Schultern und trat bamit ben Weg nach ber Elternhütte an.

Es war die holdselige Frühlingszeit, es nahte das Pfingstfest. Dieses reiche, allebendige Blüthenfest sollte für die Waldhütte von besonderer Bedeutung werden. Anna's Eltern feierten die silberne Hochzeit. Es war dazu eine große Borbereitung in dem Kirchlein und um dasselbe herum, und Biele in der Gemeinde ließen sich zu dieser Feier eigens neue Kleider und Tanzschuhe machen. Für die zahllosen Kränze und Blumensträuße sorgte die Maienzeit.

Anna sollte ein schneeweißes Aleid tragen und ein grünes Kränzlein im Haar, und ihre Gesponsin sollte Adelheid, die Schwester Otto's sein. Das Fräulein hatte sich selbst dazu erboten und gesagt: "Anna, wir Zwei halten zusammen, und ich will Deine Kammerjungfrau sein, Du Gräfin von der Waldburg!" —

In der Waldhütte war der Borabend des Festes schon ein tieser, stiller Feiertag, und Anna saß bei ihrer Mutter und horchte kindlich froh der Erzählung, wie ihre Eltern vor fünfundzwanzig Jahren im Brautstand gelebt und was sich damals zugetragen.

"Ja, Du liebes Rind," fagte die Waldhüterin, "das ift eine mufte Bfingftnacht gewesen. Wir haben ichon bie erften Sommertage gehabt, aber oben in den Hochgebirgen ift noch bas Gis angeftaut gewesen, und mein Bräutigam, Dein Bater, gur felben Beit zweiter Holzmeifter, ift noch am Pfingftsamstag hinauf gegangen zu den Holzleuten und hat angeordnet daß fie ihre Waldarbeit ftehen laffen und zu dem Waffer gehen follten. Er ift an bemfelben Abend nicht heimfommen. Wir haben noch einige Dinge für die Hochzeit vorbereitet und find nachher ruhfam schlafen gangen. Aber 's wird noch nicht Mitternacht gewesen fein, wedt's uns auf, 's ift ein fürchterliches Getose por ber Butte und meine alte Mutter ichreit: Berr Resus, jest ist bas Wasser ba! Wir springen Alle auf und feben es und horen es, bas Gis ift losgegangen, ber Kluß ift ausgetreten und wie eine Sündfluth ichaut's aus im ganzen Thal; viel Baufer hat's fortgetragen und viel Leut' find ertrunken in berselbigen Nacht, und ich bin vor Angst gar nicht bei mir felber gewesen und hab' mir nichts Anderes gebacht, als daß mein Bräutigam verunglückt unten im Drachenloch zerschmettert und begraben liegt. Unsere Sutte ift wohl stehen blieben, und wie der Pfingsttag aufgegangen ift, haben wir den Jammer und die Verwüftung nicht ansehen mögen, find hinauf in die Rirche gegangen und hingefniet vor ben Altar, wo ich vermeint hab', an biefem Tage ben Segen ber heiligen Ch' zu empfangen. Und ba - ich feh' ihn noch heut', wie mein Bräutigam auf einmal in die Rirche poltert und schreit: "Was hockt's benn ba zwischen ben Wänden, wenn unten das Unglud ift und hilflose Menschen jammern!" Boll Sand und Lehm ist er gewesen, Dein Bater — hat ja gerad' eine Stund' früher die Bermalterstochter von brüben aus ber Rluth geriffen. Er hatt' bas ichone, reiche Madchen b'rauf heiraten können, aber er hat gesagt: Ich bleib' bei meiner Brant, wenn sie auch ein armes Fischerkind ist. Gereut wird's ihn doch wohl nicht haben, denn schau', die fünfundzwanzig Jahre sind eine so kurze, glückselige Zeit gewesen. — Das Wasser hat an demselben Tag wieder abgenommen und wir haben bald darauf die Hochzeit gehabt. Nicht lange nachher ist ein junger Verweser in's Werk gekommen, hat die Verwalterstochter geheiratet, und Dein Bater hat für ihre Rettung dieses kleine Haus zu eigen bekommen und ist Waldhüter und Förster geworden. — So, mein Kind, ist's gewesen, und der Verweser hat die Jahre darauf den Fluß regeln lassen, daß er im Frühjahr nicht mehr solchen Schaden thun mag. Jetzt ist ein friedsameres Pfingsten, 's ist für dies Jahr auch das Eis schon geschmolzen und wir werden einen Freudentag haben."

So sagte die Waldhüterin und in solch stillen Gesprächen ber Erinnerung ging der Tag bahin.

Um so lebendiger ging es jenseits des Flusses im Hause des Berwesers zu. Dieser hatte des Waldhüters Ehrentag eigentlich veranstaltet und bereitete die Räume seines Hauses für das Gastmahl.

Otto war im Pferdestall und in den Wagenschuppen thätig, richtete Feuerwerke her und sagte bei sich: "Morgen werd' ich sie zwingen, daß sie mit mir tanzt!"

Am späten Nachmittag kam auf dem Umwege der Oberbrücke Anna in's Herrschaftshaus, um mit ihrer morgigen Gesponsin noch Wanches zu verabreden. Abelheid lief ihr schon dem Flusse entlang, der breit und stattlich durch die Gegend wallte, entgegen und weihte sie in die Geheimnisse des Festes ein, natürlich unter der Bedingung, daß Anna ihren Eltern davon nichts verrathe.

"Und Dein Mütterlein bekommt einen gar schönen Brautfranz." plauberte Abelheid, "aber sag' ihr ja nichts, daß es icon der zweite ift, den ich ihr band. Den erften richtete mir Otto zugrunde. Ich hatt' ihn mit so viel Fleiß gebunden aus Rosmarin und Immergrun, und meine ersten brei Pfingströslein, die in diesem Jahre so spät aufgeben, hab' ich hineingewunden — kommt Dir ber tolle Junge gelaufen, reift mir ben Rranz aus ben Sanben, fest ihn tangend auf fein Saupt und läuft bavon. Gemiß eine Stunde hab' ich Dir geweint vor Rorn und Leib. Otto ist oft gar so ausgelassen luftig und fehrt uns bas gange haus um. Wen er lieb hat, bem schenkt er sein Gigenthum und gar oft bas meine bazu, und ich glaub', er that für ihn dreimal durch das Regfeuer laufen. Dafür will er Jeben, der ihn nur ein Tüpferl beleidigt, gleich in den Boden stampfen und zermalmen. Rannst es nicht glauben, Anna, mas das für ein Tropfopf ift, Dir fag' ich's boch, und wenn er zehnmal mein Bruder ift. Sollft ihn nur einmal feben, wenn er fo aufbrauft! Und ift ber Sturm porbei, bann ichamt er fich und möcht's gern gut machen. Der muß noch ordentlich geschliffen werden, fagt der Bater."

Die Mädchen hatten noch Vieles über das morgige Fest, über ihre Bekleidung und über ihren Schmuck zu plaudern, und malten sich aus, wie sie neben einander hinter den Musikanten hergehen, den Brautleuten Blumen streuen, in der Kirche ganz vorn am Altare knien und sonst sich benehmen wollten. Da siel es endlich dem Mädchen aus der Waldhütte ein, daß es noch eine gute Stunde brauchte, um über die Oberbrücke wieder an das jenseitige Gelände zu gelangen; aber die Frau Verweserin sagte, Anna möge nur weilen und beswegen keine Sorge haben, sie werde schon durch einen Nachen über den Fluß gesetzt werden.

Die Mädchen wandelten noch in dem duftreichen Garten, bessen Blüthen sich in der Abendfühle bereits zu schließen begannen. Die Schatten des Hollunderbusches hatten sich über die Blumenbeete hingelegt und am Zaune zirpten die Heimchen.

"Wenn nur die Nacht schon vorbei wäre," sagte Unna hüpfend, "ich werde gewiß kein Auge zumachen, bis die Sonne wieder da ift. Ich komm' in aller Früh' zu Dir, daß wir uns helfen und gut vor dem Kirchgange fertig werden. Und jett behüt' Dich Gott, Abelheid!"

Sie nahm den kunstreich und sinnig gewundenen Hochzeitskranz für die Mutter in ein Handkörbchen und eilte davon. Am Thore blieb sie noch einmal stehen, wandte sich um und lächelte: "Die Hand muß ich Dir ja auch noch geben — so! nun schöne gute Nacht, Abelheid!"

"Ja gute Nacht, und wirf mir den Rahn nicht um; ein naffes Kranzelgespan könnt' ich nicht brauchen!"

Draußen war Otto mit der Mutter im Streit. Er wollte bas Mädchen über den Fluß rudern, aber die Frau hielt ihm vor, daß er dafür viel zu ungeschickt sei; endlich gab sie doch nach, und der Bursche warf seine Reitpeitsche weg, streiste die Aermel auf, lief an's nahe Ufer, tauchte den Kahn in die hochgehende Fluth und ankerte ihn los.

Und als Anna mit ihrem Körbchen tam, lüftete er bas Strohhütlein und führte fie forglich über das Brett in bas ichwankende Fahrzeug.

"In Gottes Namen, Kinder, aber nehmt Euch in Acht, und Du, Otto, leite gut an! Nein, wartet, ich schicke Euch doch lieber ben Fischer mit!"

Da hatte der Bursche schon abgestoßen und murmelte: "Just, als ob ich noch ein Knabe wär'!"

Mit gewandter Hand stach er das Ruber in die braungrünlichen Fluthen und der Nachen glitt schief über den Fluß dahin.

Das Mädchen saß auf dem Bänklein und grüßte mit seinem weißen Tuche noch an das User zurück, bis Abelheid und ihre Mutter durch das Thor in den Garten getreten waren. Dann blickte Anna in das Wasser. Es ist nicht zu sagen, ob sie es that, um in den Wellen ihr Köpschen zu schauen, oder um dem Jungen nicht in das Antlitz sehen zu müssen. Indeß, er sah sie auch nicht an. Das glatte, ruhige Wasser schmiegte sich sehr sanft an das Fahrzeug und bildete hinter demselben einen zierlich gestochtenen Streisen.

Plötzlich, als die Schiffer fast in der Mitte des Flusses angelangt waren, ließ Otto die Ruberstange ruhen und sagte zu Anna: "Jetzt will ich was mit Dir sprechen, Anna!"

Diese hob ihr Köpfchen. Der Kahn schien auf bem Waffer stillzustehen, aber bas Weibengebusch zog langsam auswärts.

"Anna," sagt Otto gebämpft, "Du mußt mich lieb haben!" Seine Augen flammten.

Das Mäbchen ichwieg.

"Anna, Du mußt mich lieb haben!" wiederholte er. "Warum denn nicht?" versetzte das Mädchen. "Du hast mir ja nichts gethan. Aber ich hätt' gemeint, dem gnädigen Fräulein vom Walde dürft' man nicht gleich so mit dem Müß kommen."

"Anna, treib' nicht Deinen Spott mit mir — ich ertrag' bas nicht — ich bin ein Mann!"

"Das gland' ich, wenn Du noch um einen Ropf gewachsen bist."

Der Bursche richtete sich auf, und er hatte eine schöne, schlanke Gestalt.

"Du stehst nicht ab, mich zu hänseln," versetzte er; "ich aber will Dir zeigen, daß ich Kopf genug hab', daß ich zum mindesten so viel Verstand und Charakter hab', wie jeder Andere, der Dir nachgafft und nachläuft — vielleicht noch ein gut Stück darüber. Schau mir in mein Aug', Anna!"

"D, ich weiß schon, wie Du aussiehst."

"Schau' mich an, Unna, fonft geschieht mas!"

Er stemmte bas Ruber an ben Kahn, sein Auge funkelte mehr und mehr.

"Nun, was soll benn geschehen? Dho, willst mir vielleicht biesen Brautkranz meiner Mutter auch noch zerreißen, wie Du Deiner Schwester ben andern verdorben hast?" Sie barg das Körbchen hinter sich.

"Sie sollen allein Hochzeit halten, da oben!" stieß er heraus, dann hacte er das Ruderbrett los, zitternd und im halb erstickten Tone sprach er:

"Wenn Du mich nicht ansehen, mich nicht lieb haben willst, Unna, so schleubere ich diesen Balten in das Waffer!"

"So schleudere ihn in das Wasser," versetzte Anna kalt.

Da wendete er ben Arm und wortlos ließ er das Brett über den Rand gleiten. Es plätscherte in der Fluth und schwamm hin. Otto lehnte sich an die Ecke des Kahnes und freuzte die Arme über die Brust.

Anna war aufgesprungen und hatte versucht, das Ruber zu erhaschen; nun stand sie da und erbleichte.

Das kleine Fahrzeug glitt still bahin, wie es die Bellen trugen. Die Bäume und Sträucher der beiden Ufer zogen langsam zurück, die in den Hintergrund getretenen Gebäude des Gewerkes wurden nach und nach mit all' ihren Schornsteinen durch das Buschwerk verdeckt.

Anna war stumm vor Entsetzen; Otto lehnte scheinbar in tiefster Befriedigung mit halbgeschlossenen Augen an dem schiefen Boden, und seine langen, blonden Loden sielen über Bord und streiften leicht das Wasser. Seine Finger trommelten an der Holzwand.

Das breite Thal sag still und sieblich da. Dort behnten sich grünende Felder und Wiesen und die höchsten Baumgruppen tauchten ihre Wipfel noch in das Strahlenmeer der Abendsonne. Die einzeln dastehenden Gehöfte seierten den heiligen Ruheabend und auf ihren hölzernen Rauchfängen wehten die blauen Schleierstreisen des häuslichen Herdes.

Unna bebedte ihr Geficht und weinte.

Otto erhob sich halb und sagte: "Jett sind wir allein auf der Welt, Du und ich!" Seine Stimme klang weich.

Da faßte sich bas Mädchen und rief: "Du hast mich über bas Wasser zu führen, Otto, Du hast diese Aufgabe übernommen und ein Mann bricht sein Wort nicht!"

"So werde ich Dich über ben Fluß führen."

"Du hast mich gegenüber von Eurem Hause an das Land zu setzen!"

"Sei still, Anna, Du siehst, daß dies für jetzt unmöglich ist; unser Haus ist weit zurück. In einer kurzen Zeit kommen wir zu den Fischerhütten, dort werden wir halten. Dann nehm' ich in einem Bauernhose Roß und Wagen und in einer Stunde bist Du daheim. Jetzt sei gut, schau, Du wirst wohl einen Spaß verstehen. Zwingen kann ich Dich nicht, daß Du mich lieb hast."

Und bas Schifflein glitt weiter und weiter.

Immer mitten auf dem hohen Flusse ging es dahin, und zu beiden Seiten plätscherten die Wellen an dem sandigen User. Oft hob ein Fischlein sein Haupt und schnappte nach einer Mücke, und da gurgelte das Wasser an derselben Stelle. Die Sonne war untergegangen, am Himmel zogen sich goldige Wolkenbanke hin, und da schwebte das Fahrzeug auf purpurnen Wellen. Geröthet war das Antliz des betrübten Mädchens, und geröthet war das Antliz des sinnenden Burschen — Alles blüht, wenn Pfingsten ist . . .

Enblich, als es bunkel wurde, das Thal sich mehr und mehr einzuengen begann und der Nachen gegen die Fischerhütten kam, begann Otto laut zu rusen. Im Walde drüben hallte es matt nach; zur Hilse kam Niemand. Da begann Otto das Schiffichen auf und abzubewegen, um ihm eine andere Richtung zu geben; begann an dem Sithalken zu reißen, daß er ein Ruder gewänne — Alles fest, wie zussammengeschmiedet, und das Schifflein glitt weiter und weiter.

Jett schlug der Junge seine Hände zusammen und fiel vor Anna auf die Kniee. "Und wenn ich mein Leben dasür gebe," rief er, "so kann ich's nicht mehr anders machen. Anna, die Nacht ist da, und wenn wir noch ein paar Stunden durch die Bälber hinschwimmen, so — Anna, lieb haben, nein, das sollst Du mich jetzt nicht mehr, denn ich din Dein Unglück. Für uns Beide geht es in dieser Nacht an's Sterben. Wenn wir noch ein paar Stunden so hinschwimmen, Anna," er saste sie bebend an ihren Armen, "so fahren wir in das Drachenloch!"

"In das Drachenloch!" freischte Anna auf, wendete sich zuerst schaudernd ab und klammerte sich dann siebernd an Otto, als sollte sie schon in diesem Augenblicke in unergründliche Tiesen versinken.

Still war es auf bem Fahrzeug, nur bas Wasser rieselte, plätscherte, gurgelte, und im Forste schrie ein Nachtvogel.

Das Drachenloch, so wurde die Mündung in jene wüften Höhlen genannt, durch welche der Gebirgsfluß sich ergießt,

um ftundenlang unterirbisch fortzubrausen und erst hinter bem Gebirge, wo die Gbene beginnt, wieder zu Tage zu treten.

Der Fluß kommt jenseits kleiner hervor, als er sich diessseits durch die gähnende Mündung drängt, er schwemmt zu Zeiten Schlamm, verwittertes Gestein, Tropsgebilde und Thierknochen in die Ebene hinaus. Die Sage geht, daß in diesen unersorschten Grotten in alten Tagen das Geschlecht des Lindwurms gehauset, wonach die Mündung heute noch das Drachenloch genannt wird. Daß in den Höhlen fremdartige Thiere gelebt haben mußten, zeigten die hervorgeschwemmten seltsamen Knochengestalten. Schon seit Langem hatten die Männer der Wissenschaft vorgehabt, in diesen unterirdischen Käumen Forschungen anzustellen, doch das Unternehmen war gar nicht einsabend, war vielleicht unmöglich. Wan konnte die Klippen im Junern, die Ungründe nicht ermessen; aber daß sie fürchterlich sein mußten, bewies das dumpse Tosen, das aus den Mündungen hervor drang.

Gegen biefen unheimlichen Ort wurde unfer hilfloses Schifflein getrieben.

Roch zog es auf milben, leife flüsternden Bellen, noch fächelten sanft die Lüfte der Mainacht, noch leuchtete oben in heiliger Ruhe die Sternenkrone — aber das Schifflein glitt weiter und weiter.

"Das Ruder schwimmt uns nach und es muß wieder an den Rachen stogen, es tann, es barf nicht anders fein!" fagte Otto.

"Es kann nicht anders sein!" rief Anna. "Möchtest Du recht haben! Du schöne Welt und Du mein junges Leben! Morgen ist Hochzeit und ich habe den Brautkranz meiner Mutter bei mir! Soll das mein Todtenkranz sein?"

Der Kahn wurde etwas rechts gegen das Ufer getrieben; Otto versuchte mit seinen Armen die Wellen zu bezwingen, er

schlug in's Waffer und bat Anna, daß sie ihm helse; zulett spannte er seinen Rod wie ein Segel aus — Alles vergebens, das Fahrzeug trieb zurück auf die hohen Fluthen.

"Es ist närrisch, wie wir uns anstrengen," sagte Otto und wischte sich mit dem Rockslügel das triefende Gesicht; "mein Vater wird uns mit vier Pferden vorausgefahren sein und uns noch weit vor dem Drachenloch an's Ufer ziehen."

Woher soll er wissen, daß wir das Ruber in das Wasser geworsen haben? dachte Anna, und wenn er's auch gesehen hätte, in diese wüste Haide herein führt kein Fahrweg. Das Wasser geht seinen sicheren Psab, da kommt uns Niemand zuvor . . . Sie sprach diese Gedanken nicht aus; sie wollte ihm nicht mehr wehe thun.

"Wir werden morgen über die Geschichte recht lachen," versetzte Otto plötzlich; "wirst sehen, Anna, auf so einen Spaß ist man doppelt so lustig. Nachmittag ist Musik, am Abend ist Feuerwerk und sonst wird auch noch was sein — was, das verrath' ich nicht!"

"Laß bas sein, Otto," versetzte jetzt bas Mäbchen traurig; "ich kann nicht bafür, und Du kannst nun auch nicht bafür; On bist wie im Fieber gewesen, Ou haft, wie es geschehen ist, soweit nicht benken können. Und weil es schon so sein muß an diesem Pfingstabend, daß wir zwei junge Menschen auf diesem Schifflein sortsahren in die Ewigkeit, so will ich mich nicht fürchten!"

Wieder schwiegen sie. Am Ufer schwebten die röthlichen Funken der Johanniswürmchen; über das himmelszelt streifte von Zeit zu Zeit eine Sternschnuppe hin.

Da zitterte von fern her über die Walbungen der Ton einer Glocke. Richt die Schläge, nur die schwebenden, absterbenden Tone waren vernehmbar — sie kamen wohl von einem fernen Ort.

Lange horchten die Schiffer den ahnungsreichen Alängen. Und als der letzte Hall erstickt, verschwommen war in den lauen Lüften der Nacht, da sagte Otto: "Es ist wohl schon spät, wenn sie in Sanct Johann die Gebetglocke läuten."

Dann wieder nichts als das Plätschern und Gurgeln bes Waffers. Das Schwanken des Rahnes auf der gleichmäßig hinziehenden Fläche war kaum zu bemerken.

An beiden Ufern erhoben fich nun malbige Berge.

"Man glaubt es nicht, wie schnell so ein Wasser geht," murmelte Otto, als ob er für sich allein spräche; "jest kommen wir schon in die Schlucht hinein."

Dann erhob er sich und begann laut und lauter zu rufen. Das war ein Hallen und Schallen an den Bergelehnen, in den Bäumen — dann wieder nichts als das Gurgeln des Wassers, und das Schifflein glitt weiter.

"Kaum zwanzig Schritte von uns an beiben Seiten ift bas Land und unser Leben, und wir sahren mitten hindurch, Anna, ich schäme mich! Ich habe gelernt, wie man klettert und tanzt und jagt, aber wie man im Wasser schwimmt, bas hab' ich nicht gelernt." So sprach der Bursche. Dann setzte er sich nahe zu dem Mädchen, daß der Kahn schier umkippen wollte.

"Noch eine Hoffnung hab' ich," sagte Anna, die unheimliche Stille unterbrechend; "wenn die zehnte Stunde schlägt und meine Wutter zur Nachtruhe geht, so betet sie immer die fünf Bunden Jesu für Alle, die zu derselben Stunde in Todesgefahr sind. Otto, vielleicht kommt ein Sturm und trägt uns an's Land. Vielleicht kommt unser Schutzengel und führt uns an's User . . ."

Es kam kein Sturm, es nahte kein Engel. Die Nacht wurde tiefer und finsterer, bas Basser platscherte und rauschte, bas Schifflein schaukelte und glitt schneller dahin.

Anna klammerte sich an Otto's Arm, Otto sagte: "Wenn ich Dich nun fasse und wir uns in die Wellen stürzen, so ringen wir uns vielleicht an's Ufer."

"Du siehst, wie das Wasser hier schon unruhig ist, und bas Ufer ist steil. Muthwillig wollen wir nicht in den Tod gehen, Otto, das wäre nicht recht. Ich leg' mich jetzt hin und schließ' die Augen, dann soll Gott machen, was er will."

"O, Du haft es leicht, Anna," versetzte der Jüngling im Innersten bewegt. "Ich aber muß als Mörder sterben."

Das Rauschen wurde mächtiger, die Wellen schlugen an und in den Felswänden der Ufer hallte das Brausen.

Das Schifflein wogte, wallte auf, glitt nieder und wurde gegen eine Felswand geschleudert.

Otto stemmte sich an, klomm empor, erfaßte bas Wurzelgeslechte eines Strauches, wand sich auf das Gestein und that einen Freudenrus. Doch Anna — um sie zu fassen, an's Ufer zu raffen, sprang er nochmals in den Kahn — da wurde in demselben Augenblicke das Fahrzeug mit den zwei Menschen wieder abgestoßen und flog wallend dahin.

Der Jüngling sank erschöpft zu ihren Füßen: "Jett, Anna, ist Alles vorbei, jett giebt es keine Rettung mehr auf dieser Welt!"

Er nahm das Rörbchen in die Hand, hob mit Borficht den Hochzeitstranz hervor und legte ihn an die Stirne des Mädchens.

Da rief das Mädchen mit unsäglich bewegter, herzensreicher Stimme das Wort: "Otto!" und sant an seine Brust.

Das Schifflein flog hin, getragen, gestoßen, geworfen von ben schäumenden Fluthen. Da braufte und brandete es allebendig im Gewässer, und oben hingen die Felswände über und verbeckten zuweilen die hellen Sterne des himmels.

Plöglich schoß der Nachen in die tiefste Nacht hinein und gewaltig war das Brausen und Tosen, und das Beben und Hüpfen des Schiffleins; es gischten die Wellen über die zwei Menschen, die sich fest umschlingend in das schaukelnde Todtenbettlein niederkauerten.

Sie waren in bas Drachenloch gefahren.

Es war in bem unbeschreiblichen Getöse nicht zu hören, wie das Fahrzeug ächzte; oft prallte es an kantige Felsen, wurde von dem wüthenden Elemente in Wirbel getrieben, aber es zerbarst nicht — es entwand sich immer wieder den gewaltigen brandenden Fluthen, und glitt in Bligesschnelle weiter — tiefer und tiefer in die Klüste und Grotten — Gott weiß, welchen Schrecknissen entgegen . . .

Enblich begannen sich die Brandungen wieder etwas zu legen, das Brausen wurde matter und löste sich in ein Plätschern und Rieseln auf. Das Schifflein zog auf ruhigem Grunde — vielleicht stand es still. Eine eisige Luft wehte, als sollten die Tropfen, welche von der Höhe niederssielen, unterwegs in Eiskörner verwandelt werden.

Anna schien zu schlummern, aber Otto fühlte, wie ihre Lippen leise bebten, und er preste sie fester an seine Brust, auf daß er sie mit seinem Herzblute erwärme.

So zog das Schifflein und schaukelte. Die Höhlung wurde so niederhangende Gestein schuge. Tahrzeuges einiges male an das niederhängende Gestein schlug. Das Rauschen des Wassers wurde jedoch bald wieder lauter und hohler, die Tropfen kamen schwer von der Höhe nieder. Die Höhle schien sich zu erweitern. In der Ferne erhob sich dumpfes Tosen, das näher und näher kam und in erschrecklich kurzer Zeit zu einem erschütternden Sturmgebrause wurde. Ein dichter, seuchter Nebel, der Staub von zermalmten Wellen wallte

heran und das Getöse wuchs zum Donnerrollen an. Mit größerer Schnelligkeit flog das Schifflein hin — da erhob sich Otto halb und rief aus: "Jetzt, Anna, ruf' ich Dich noch einmal an um Berzeihung!"

Sie hörte die Worte nicht; ehe die Botschaft mit dem letzten Gruße zu dem geliebten Ziele kam, wurde sie von dem brausenden Lärm erdrückt. — Jetzt sprang das Schifflein empor, jetzt stach es nieder, wie ein Blitz suhr es gegen die dräuende Tiefe — ein gewaltiger Stoß und das Fahrzeug saß fest.

Otto sprang empor, riß das Mädchen zu sich und hob es auf steinigen Grund. Der Kahn war in eine Felskluft geklemmt, über seinen freistehenden Schnabel sprigte der Gischt.

Aber die zwei Menschen waren auf festem Grunde und kletterten über Felsblöcke auswärts in grausiger Nacht bis zu einer ebenen, glatten Stelle — dort sanken sie zusammen. Sie waren wieder auf sicherem Boden, wenngleich tausend Klafter tief in der Erde vergraben, und von stürmenden Wogen umbraust.

"Wir finden vielleicht einen Ausweg, Anna!" rief Otto, von neuer Hoffnung belebt. Das Mädchen that plötzlich einen freischenden Schrei und klammerte sich krampfhaft an den Jüngling. Ein eiskaltes Thier war an ihrem Fuße herangekrochen; sie schüttelte es von sich.

Sie hörten gegenseitig kaum ihre Stimme. Mit der Hoffnung steigerte sich wieder die Angst. Mit ganzer Seele schmiegten sie sich von Neuem an den Sedanken der Rettung. Dann wieder hatten sie eine Empfindung, als ob Alles ein Traum, ein schwerer, schrecklicher Traum sei. Aber sie erwachten nicht, sie entwanden sich nicht der Nacht, die mit ihrem dumpsen, grabeskalten Athemhauche sie umfangen hielt.

Ihre bedrängte Seele lechzte nach einem Funken Licht. — Da leben die Menschen in ihren lichten Wohnungen bei Kingendem Spiele, Keiner ahnt die ewige Nacht, die fürchterlich gewaltige Musik der brandenden Sewässer in den Gründen der Erde. — Ein einzig Spanglimmchen am Herde — welch ein Reichthum! — Und das Sonnenlicht und das Sternenmeer, und das helle Pfingsten, das die Welt begeht in Gedanken an die erleuchtenden Flammenzungen des göttlichen Geistes! — Alles versagt — von undurchbringsbaren Wänden eingeschlossen in der Finsterniß!...

Wenn das Gewässer einen moderigen Pfahl losrisse draußen an den Ufern und ihn hier anschwemmte an das Gestein, auf daß sein Phosphorglanz leuchte!

Sie suchten ihre Kleiber zu trocknen. Als Otto seinen Rock umwendete, siel ihm ein leichtes, mit Papier umwundenes Stängelchen in die Hand. Er jubelte, das war eine für das Fest bereitete Feuerwerksrolle, welche er am Nachmittag vorbereitet und während der Kranzscene mit Abelheid gedankenlos eingesteckt haben mußte. Neue Sedanken kamen ihm, mit Hast durchsuchte er alle seine Säcke und sand das Gesuchte in einem Feuerschwamm, wie er ihn auf Jagden gern bei sich getragen hatte. Der Schwamm, zwischen dicken Falten gelegen, war trocken geblieben.

"Anna, wir werben Licht haben!" rief Otto bem Mädschen in's Ohr, und barauf begann er mit einem gebrochenen Steinchen an ben Felsen zu schlagen. Aber, als ob auch das Gestein in bieser seuchten Grotte ber Nacht ben Samen bes Lichtes, der sonst überall in dem Mineralreiche schlummert, verloren hätte: es gab keine Funken.

Otto arbeitete unermüdlich, versuchte es an verschiedenen Stellen, und siehe, da blitte ein befreites Sternchen auf.

Ein Freudenruf, ein fortgesettes Bemühen, die Funken fprühten häufiger und endlich glimmte ber Schwamm.

Als ob sie in ihrem Berlorensein einen Führer gefunden hatten, so schwebten sie in Entzücken, und bas Erfte war, daß sie bei dem matten Scheine ihre Augen suchten — und in diesen sahen sie die Hoffnung und bas Leben leuchten...

"Jett, Anna, jett wird es Tag, paß auf!" rief Otto in fiebernder Luft und stellte die Rolle auf einen Stein und legte ein glimmendes Stückhen Schwamm dazu. Dann stand er zur Seite und schob das Mädchen in den Hintergrund.

Ringsum herrscht noch Nacht. Nichts, als das dumpse, ewige Brausen und das Heranwallen seuchter Dünste. Da plötzlich schlägt der Blitz aus der Rolle und zuckt auf in einen blendenden Strahl, und hoch an den grauen, zerklüfteten Wänden empor — Alles glüht, seuchtet; wunderbare Gestalten in allen Farben stehen da in der unabsehdar weiten Grotte, und im Abgrunde gährt und brandet der seurige Brodem des Gluthstroms. — Bleich, wie die niederhängenden Tropfsteingebilde steht Anna da; ihre gestochtenen Haarsträhne hängen wirr und triesend über die Schultern und daran kleben noch einige Blätter und Blüthen des Brautkranzes.

Nun fährt oben in ben zackigen Kuppeln ber strahlende Punkt auseinander in tausend bunten Garben und Sternen, und halb erblindeter Gluthregen senkt sich nieder; einzelne Funken bleiben kleben an den Wänden und glimmen noch eine Weile fort; andere verschwimmen hinter den dämonischen Felsgestalten, welche ragen und grinsen und brohen wie ein erstarrter, wüster Höllengedanke. Dann huschen, schweben und springen noch riesige Schattengebilbe hin und zucken und hüpfen und vereinen sich und verhüllen zuletzt Alles. Wieder ist Kinsternis, dichter und schwerer als ie.

Ein erstidender Geruch war Alles, was von dem großen Momente zurückgeblieben.

"Jetzt haben wir ben Himmel und die Hölle gesehen mit Einem Blick!" sagt Otto, "und jetzt wissen wir, wie unser Haus aussieht. An Raum werden wir keinen Mangel haben, Hige und Durst werden wir nicht leiden."

Er hörte seine Worte nicht, und es war doch so still — es war kein Brausen und Tosen mehr.

Sie tasteten nach einer trockenen Stelle und setzten sich zusammen auf einen Stein. Otto preste bas Mädchen an sich und auf seine Hand fielen ihre warmen Thranen.

So saßen sie lange — lange. Anna war an Otto's Busen eingeschlummert. Milbe sag ihr Köpschen auf seinem Arm und milbe schmiegte sich das seuchte Haar um seine Hand. Er legte seine glühenden Wangen an ihr Haupt. — "Berzeih' mir, verzeih' mir, Du geliebtes Mädchen!" — Du holder Engel im Schattenreiche, ein Missethäter, der in diesem Augenblicke mit einem Auß auf Deinen Mund Dich aus dem Traume scheuchte. Deine Seele wandelt in dem sichten Eden der Kindheit, besucht zum letztenmal die Stätte der Wiege, wandelt zum letztenmale an des guten Baters Seite, ruhet zum letztenmal an dem liebereichen Busen der Mutter — bevor sie von hinnen zieht.

"Wenn Du so entschliefest!" hauchte Otto, "so wollte ich mit Deinem Leichnam mich in die Fluthen stürzen und Dich im Tode umschlingen. Die Wellen müßten ihren Raub zurückgeben und unsere Leichen hinausschaukeln in das Licht zu den Menschen."

Anna zucke aus bem Schlafe auf, entwand fich erschrocken ben Armen bes einzigen Menschen, ber um sie war. Sie rief um Hilfe, sie hörte ihre eigene Stimme nicht. Als sie etwas beruhigt wieder auf den Stein gesunken war, suchte Otto den aufgesparten Feuerschwamm hervor, schlug ihn an und stieg bei diesem spärlichen Lichte vorsichtig nieder in die Tiese. Er wollte untersuchen, was aus dem Flusse geworden, daß er verstummt war. Vielleicht hatten schützende Geister ihn abgesperrt, daß der Ausgang frei werde, vielleicht war ein Bunder geschehen. — Nein, es thaute ihm noch der seuchte Staub entgegen, er empfand zu seinen Füßen das Schäumen der Wellen und ein schwacher Strahl des Schwammes zeigte ihm das Wallen und Büthen der Gewässer.

Er stand im Schlamme, es war ihm, als trete er auf triechendes Gewürme, es überlief ihn ein Schauer. Er stieg noch tieser und bis zu dem Kahne nieder, der zwischen Felssblöcken stat, er blies seinen Schwamm an und starrte hinein in das glitzernde Gewoge des Flusses und wie das Gewässer in den Abgrund stürzte. Plötzlich sah er auf den Wellen eine schillernde Linie, eine bläulichschimmerde Tasel mit Sternchen, als hätte eine einzige getreue Woge das Bild des Nachthimmels in sich gewahrt. Die Tasel glitt hin und her, nahte sich dem Abgrund, zog aber wieder zurück. Dann war es, als ob dieser Erscheinung ein langer, dünner Körper, eine Natter folgte — dann war wieder nichts zu unterscheiden.

Es brohte in den feuchten Dunsten auch der Schwamm auszulöschen.

Hoffnungslos stand der Jüngling da; nun wollte er hinanklettern zu Anna und nicht mehr von ihrer Seite weichen. Da sah er in dem Gewässer wieder das bläusliche Schimmern, und es kam näher; es schwebte zurück — endlich hüpste es heran und zum Ufergestein. Wieder schlängelte sich die Natter. Da kam dem jungen Manne eine Ahnung. Bis an die Lenden rutschte er in das Wasser und

haschte nach dem leuchtenden Gegenstand; er erfaßte einen Holzklog und er erfaßte ein Seil.

Gluthheiß durchzuckte ihn die Freude, mit beiden Händen zog er das schwere Seil heran, warf den Holzklot in den Kahn und schlang das Ende des Seiles durch den Eisenring des Fahrzeuges, um es fest in einander zu slechten.

Das geschah in einem Glückstaumel, ben keine Borte schilbern können; und dann eilte Otto empor über die Felstrümmer zu Anna, rüttelte sie und schrie ihr mit aller Gewalt seiner heiseren Stimme in's Ohr, daß sie sogleich mit ihm kommen möge, daß sie gerettet seien.

Als sie hierauf zum Kahne kamen, begann dieser bereits vom User abzuschaukeln; bei dem letzten Glühen des Schwammes sprangen sie noch zu rechter Zeit in das zum Theile mit Wasser gefüllte Fahrzeug, und hielten sich sest an das Hrammgespannte Seil — schwer und langsam schaukelnd zog das Schifflein auswärts.

Nach einer Beile glitt es über ruhige Bellen, duckte unter die niederhängenden Felsen, dann kam es zur wüsten Stelle der hohen Wogen und der Klippen. Noch mächtiger spritzten dieselben, als vor Stunden, aber sie brachen sich an dem Nachen, die rauhen wüst durchfurchten Wände traten hervor und wurden grau und wurden deutlicher und heller.

Das Seil zog wacker an, vorwärts ging es, aufwärts zum goldenen Lichte — und endlich — die Geretteten hielten die Hände vor die Augen — endlich standen sie am trockenen User, mitten in dem milden, freien, himmelumflossenen Sonnentag . . .

Eine große Menschenmenge war versammelt an beiden Ufern des Flusses vor dem Drachenloch. Viele waren auf die Felsbänke geklettert, daß sie den Nachen sehen konnten, wenn er kam. Nun klärte sich auch Alles auf. Gestern Abends hatten Fischer unsern des Gewerkes das Auderbrett schwimmen geschen, und als die jungen Leute vermißt wurden, war das Unglück bald errathen. Die ganze Nacht waren Hunderte von Menschen auf und an den Ufern des Flusses, um die Vermißten zu suchen, und es wurde endlich klar, daß diese in das Orachenloch getrieben sein mußten. Doch auch jeht noch sannen sie auf Rettung, den gepeinigten Elternherzen zum letzten Troste, und sie ersannen ein Mittel, um den Verunglückten, wenn sie, ja, wenn sie noch am Leben, einen langen Arm zu reichen.

Stundenlang hatten sie geharrt, als das endlose Seil abgewickelt und mit dem morschen, phosphoreszirenden Holzblocke hineingelassen wurde in's Drachenloch. Das Seil spannte sich, wurde wieder locker, und rann immer hinein und hinein. Dann wand man es zurück, vier kräftige Männer drehten an der Winde. Man getraute sich nicht, an das Beste zu denken, die Wahrscheinlichkeit lag gar zu sern; und als das Ende des Strickes zurücklam, war nichts an demselben, als der morsche Holzblock, an dem die Wellen schämmten. Wohl begann die letzte Hossmung zu sinken; allein der Werksverweser befahl, das Seil noch einmal hineinzulassen, er meinte, es könne nicht anders sein, und es müsse sich sein Kind an den Kettungsanker klammern.

"Es ist feine Möglichkeit mehr, es ist Alles vorbei!" rief der Walbhüter aus; "mein licbes, liebes Kind ist verloren. Gott hat es genommen, ich gebe mich darein."

Aber als das Seil endlich wieder zurückfam, ba schankelte aus dem finstern Rachen ber Höhle hervor — der Nachen.

Und als man ihn sah und als die zwei jungen triefenden Leutchen an das Ufer gehoben wurden, da übertonte der Jubel das Brausen des Wassers.

Wie umarmten da die Eltern mit hellem Weinen ihre wiedergefundenen Kinder! Aber diese hatten todtenbleiche Gesichter; mit heiserer Stimme riefen sie die Namen der Ihren, starrten die Fragenden an und gaben verkehrte Antwort.

— Sie waren betäubt.

Erst nach und nach löste sich ber Bann, ber auf ihnen lag, und sie sahen die lichtumflossene Welt und die freudigen Menschen, und sie hörten das Rauschen bes Wassers und die tausend Jubelstimmen.

Arm in Arm stiegen Otto und Anna in ben sammtgefütterten Wagen; sie ließen sich nicht mehr los. Zart und weich waren ihre Herzen und für immer gereinigt von ben Schlacken bes Tropes und Uebermuthes.

"O Gott, welch' ein Brautgeschenk zur silbernen Hochzeit!" rief der Waldhüter aus und sein Weib sagte: "Nicht umsonst hab' ich in dieser Nacht die fünf Wunden Jesu gebetet!"

So zogen sie fort burch die Balbungen, über die Haibe und die Hügel, bis sie in das heimatliche Thal kamen. Wie eine Procession folgte die Menschenmenge dem Wagen und den geschundenen Kahn schleppten sie mit sich wie ein Siegeszeichen. Der sollte dem Paare Otto und Anna ausbewahrt werden zum ewigen Andenken an diese Psingstnacht.

## Inhalt des zweiten Bandes.

|     |              |   |      |     |    |          |     |     |     |     |      |    |      | _    |      |     |      |     |   | Geite |
|-----|--------------|---|------|-----|----|----------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|------|-----|------|-----|---|-------|
| Der | Höllbart .   |   |      | •   |    |          |     |     |     | •   |      |    | •    | •    |      |     |      |     | • | 3     |
| Die | Mission zu   | F | alfe | nbo | ađ |          | ,   | •   |     |     | •    |    |      |      |      |     |      |     |   | 126   |
| Der | Waldstreit   |   |      |     |    |          |     |     |     |     |      |    |      |      |      |     |      | •   |   | 183   |
| Der | Sinterichöpt | , | obe  | r b | ie | <b>®</b> | efd | hid | jte | bre | eier | zn | oeif | elho | ıfte | r 9 | 3erf | one | n | 293   |
| Die | Pfingstnacht | ; |      |     |    |          |     |     |     |     |      |    |      |      |      |     |      |     |   | 892   |

 $\mathcal{G}$ 

SEP 17 1912 FFR 5 - 1913

MIC 1 0 1913

LES SO MY

\$161.

